







# Bend : Avesta

ober

## über die Dinge des himmels

und bes

Senfeits.

Bom Standpunft ber Raturbetrachtung.



Bon

Bustav Theodor Fechner.

Dritter Theil. Ueber bie Dinge bes Jenfeits.

> **Reipzig,** Leopold Bof. 1851.

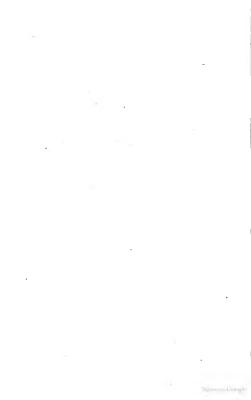

#### Bormort.

Die folgende Lehre ist ihren allgemeinften Grundzügen nach icon vorlängst von mir in einer kleinen Schrift\*) dargelegt worben, welche sich ihrerzeit manche Freunde erworben, nur daß sie hier auf breitern Grundlagen, mit gewichtigern Consequengen und triftigerer Kassund und Setellung einiger besondere Puntte entwickelt ist. Dabei mag es wohl sein, daß die Gedrängtheit und Krijche jener ersten Darstellung einen sormellen Worzug in Werbilmig zu ber reichern aber bereitern jehigen besauptet. 3ch würde ihr aber biese breitere Ausstührung nicht haben zur Theil werden lassen, wenn sie nicht, namentlich durch bie Wegugsehung zu dem Betrachtungen der vorherzeichende Lehre von den Dingen bes himmels, zugleich eine tiesere hatte werden können, und sich nicht die Ueberzeugung,



<sup>\*)</sup> Das Buchlein vom Leben nach bem Tobe , von Dr. Mifes. Leipzig. 205. 1836.

daß die Lehre eine solche verdiente, durch den Gewinn bindenberer Grunde dafür und die fortgehende Erfahrung ihrer lebendigen Wirfung auf das Gemuth je länger je mehr verstärft hätte.

Freilich fann ich bas Folgenbe nur ale vernünftige Möglichkeiten geben, vernünftig infofern, ale fie wiberfbruchelos in fich und mit ben Thatfachen, Gefeten und Forberungen unfere Jettlebene gufammenhangen, und felbft positive Stupen barin finden. Beweise im Sinne ber Mathematif und Mbont muß man nicht forbern. Man frage fich, ob unter ben bentbaren Doglichfeiten bie mahricheinlich: ften, mit unfern Kenntniffen von ber Ratur ber Dinge, unfren gerechten Soffnungen und praktifden Forberungen, wie fie burch bas Chriftentbum felbit begrunbet find, qualeich vertraglichften bier getroffen find. 3ch fage, ob bie zugleich verträglichften. Denn freilich, ber Naturforicher wird wenig Binbenbes in ben Betrachtungen biefer Schrift finden, wenn er bie Forberung eines emigen Lebens überhaupt nicht anertennt; ift es aber ber Fall, fo wirb er es nicht ungern feben, bag biefe Forberung, bie burch ein Stebenbleiben auf feinem gewohnten Bege nun einmal nicht zu befriedigen, burch eine Erweiterung beffelben bier befriedigt wirb. Für ben Theologen andrerseits muß Alles eitel icheinen, mas ich bier fagen werbe, wenn er von vorn berein ale Axiom ftellt, bag ber Uebergang vom Diesfeits jum Jenfeite nur auf einem übernaturlichen Wege erfolgen fann, ber mobl bas Licht bes Glaubens, aber nicht bes Biffens verträgt, bagegen ibm bei andern Unfichten eine Lebre willfommen fein kann, die ibm gur Unterflügung feiner Glaubensforderungen auch einige Wiffenswaffen in die Sande gibt. Zwingen aber kann diefe Lebre an fich so wenig Zemand, als die vorige, nur Bedürfniffen entgegenkommen, die freilich selber zwingend genug sind.

Uebrigens achte man bei biefer ganzen Lehre weniger auf bas Einzelne, als auf bie Gesammitheit ber Geschespunfte, bie burch ibre Zusammenstimmung oft ersesse und ergänzen muffen, was im Einzelnen unzulänglich beiebt; und lege mehr Gewicht auf die Grundzüge als auf bie spreickte Aussichtung der Ansicht. Zebe Neugestaltung hebt mit unsichern Griffen an; aber ohne beren Worausgehen wurde die Sicherheit nie sommen. Man hüte sich aber auch, bei beschert, belches seiner Natur nach ein Sinausgehen über die gewöhnlichen Schraften der Vetrachtung sorbert. Wer den Weg über das Diesseits hinaus sinden will, kann unmöglich den Blick blos auf das richten, was vor seinen Küßen liegt.

Ich benfe nach Allem, es ift hier ein Ansang mit einem neuen Wege gemacht, und mehr als einen solchen muß man zunächft nicht forbern. Ich hoffe, Einzelne von ber Triftigkeit der Grundlagen dieser Ansichten zu überzeugen; ite werden dann helsen, den Grund fester zu legen und weiter zu bauen, und das Folberbafte zu berüchtigen

und bas zu Raife zu zingeln, und bas zu hochgebaute wieder abzutragen, baß bas Unternehmen geeigneter und würdiger werbe, auch allgemeinere lieberzeugung zu erwerden. Denn wie fehr es in allen biefen Beziehungen noch huffe verlangt, fann Niemand beffer als ich fublen.

### XXI. Ueber die Bebeutung des menschlichen Todes und das Berhältniß des fünstigen zum jesigen Leben.

Die ift es mit bes Menfchen Tobe?

Wird nicht ber Geift bes Menichen als Erzeugniß eines höhren Geiftes im Tode in beffen Allgemeinheit ober Unbewußtsein gurudgenommen werben, wie er fich erft aus bemseiben heraus individualifier hatte?

Ift es boch so mit ben Erzeugnissen unsers eignen Seistes. Unfre Gedanken treten hervor aus dem Underwucksein, um wieder darin zu verlössen. Mur der gange Geift hat Bestand in der Flüchtigkeit und Berganglichkeit des Einzelnen, was in und aus ibm kommt.

Auch ber Leib bes Menichen gergeht im Tobe wieber in ben allgemeinen Reib ber Natur ober ber Erbe, wie er fich erft baraus heraus individualifirt hatte. Sein fleient Reib gergeht, ber große bleibt. Der Geift wird aber nicht umsonft vom Leib getragen; er hat auch beffen Schieffel mitgutragen.

Wie fann noch Zweifel fein, wo Alles fimmt nach allen Seiten?

Techner, Bend:Avefta. III.

Es ift die alte Frage und bas alte Bebenfen, was fich hier gegen uufte Zufunft erheft, gleichgulitig übrigens, ob wir babei an unfer Zergeben in einem Geift und Leib est Breifchen ober in Gott benfen wollen, benn indem wir im Euren gergeben, gergeben wir im Andern.

So brohend aber ichwebt bie Frage und bas Bebeuten über unfern Sauptern, und jo in Gins verflochten ift bas Gefchief bes Menichen und ber Erbe, baß es in Wahrheit nur ein traurig halbes Werft ware, wollten wir nicht, nachbem wir bie Seele ber Erbe zu retten gejucht, nun auch bes Menichen Seele jenem Bebenten geqeniber zu retten suchen.

Und gerabe bas, was Anbern fo bebenflich bunft, foll fie und retten. Dag ber Menfchengeift Erzeugniß und Moment eines hobern Geiftes fei, icheint Bielen bie Gefahr ju bringen. Fur und aber hangt gerabe baran, bağ er in einem Gobern und Godften fei und bleibe, alle Siderheit. Benn bie Menfchenfeele nicht fcon jest im Schoofe eines felbftlebenbigen Beiftes getragen wirb, unb ber Denichenleib einem felbftlebenbigen Leibe angebort; fo weiß ich in ber That nicht, wo Blag und Gis fur bas funftige Reben bes Menfchen fein foll, nachbem er feine jegige Dafeinsweise aufgegeben; ber Tob entzieht ihm, bem nur auf ben eigenen Lebensquell Gewiesenen. bann mit ben Bebingungen bes bisherigen Lebens bie Bebingungen best gangen Lebens; ift aber bie Erbe und in weiterm Sinne bie Welt um uns lebenbig, find wir icon jest Theilhaber ihres Lebens, ohne barin zu verschwimmen, une barin gu verlieren, jo ericeint alebalb ber Tob nur wie ber Durchbruch aus einer niebern engern in eine hobere weitere Leben filpste bes Geffets und Leibes, beffen Glieber wir schon find, und unser engest nieberes Leben bieffeits selbst nur wie bas Sammentorn bes höhern weistern jenseits. Ann freilich, wenn ber Samme brith, so breitet sich bie Pflanze auseinander; bas Pflanzen meint im Augenblide, es zergeht, nachem es erft so lange im Sammentorne ein gesaltet lag; boch wie, zergeht's benn wirtlich und versließt mit andern Pflanzen? Wielmehr gewinnt es eine neue Welt.

Bas fo Biele irrt, ift eine untriftige Analogie. Sofern bie Menichengeister Erzeugnisse eines höhern Geistes, wie unfre Gebanten bes unfern, foll nun auch ber Tob zu vergleichen sein mit einer Burudnahme bieser Bebanten ins Unbetwußtsein, wie bie Geburt mit einem hervortreten berselben aus bem Unbewußtsein bieses Geistes. Ich meine aber, bazwischen ift nichts gleich.

Gedanten fpinnen fich fort an Gedanten; einer verfließt allmälig in ben andern; damit einer fomme, muß
ein andrer gehen, und wie er geht, so tonnut aus ihm ber andre; und wie ber Gedante gestig, verfließt bie leibtiche Regung, bie ihn tragen mag, in die bes folgenden Gedantens. Da bricht nichts ploglich ab. Ein rubig Gehen ift's, ein Fortgescheben.

Aber ber Tob ift ein ploglich Befen, fcoff abichneibenb einen frühern Buftanb, aborcconb, froff folgagen eine Brude zu verwandten Befen, nicht fortipinnenb beinen geiftigen Vaben, sonbern turg abreifenb, ben Leis bagu gerbrechend, fchroff mit einem Male. Aus ift ber alte Buftanb. Das ift Alles. Benigftens fo fcheint es.

Richt anbere fchroff ale mit bem Tobe ift es mit ber Beburt. Tritt nicht jeber Menfchengeift als ein eigenthumlich neues, in feiner Art unguberechnenbes, Ereigniß in bie Beifterwelt, als neuer Anfang, jum Theil mobl als ein Abbrud fruberer Beifter, aber nicht brane fortge= fponnen. Gin jeber Beift ift wie ein neues Bunber. Run fbinnt bie alte Beifterwelt fich erft binein mit ibrem alten Biffen, Glauben; bod find bie alten Beifter nicht ber Stoff, aus bem ber neue fam. Des Batere und ber Mutter Beift find freilich ale Anlag gur Entftebung nothig, als Bertzeug, wenn bu willft, in eines Größern Sanb; boch geben nicht uber in bes Rinbes Geift, noch erlofden, wie bes Rinbes Beift erwacht. Es bangt überbaubt gar nicht unmittelbar wie Urfad und Rolge, vielmehr nur fern in einer bobern Ordnung, jufammen, bag Beifter tommen, Beifter geben, inbeg es unmittelbar wie Urfach und Folge jufammenhangt, bag Gebauten geben. wie andere entfteben, benn bie alten geben nur, inbem fie in bie neuen übergeben.

So paft bas Bild nach allen Seiten wenig; aber ein anderes fieht zu Gebote, freilig auch nur ein Bild nub bas beshalb nicht allwegs paffen kann. Aber wenn es auch nur um ein Weniges beffer pafte als jenes, warum von jenem bie Hoffnung auf ein Jenfeits fich noch vertimmern laffen, als gabe es keinen Ausweg? In der That aber paft bas, was wir bringen, mehr.

Schlag' beine Augen auf, ploglich fällt ein Bilb bar-

ein, aus Dichte erflarlich, mas bisber in beinem Geifte mar, ein neuer Unfang, aus bem Bieles werben fann; mas tann fich nicht burch bas neue Bilb in beinem Geifte Alles entwickeln; wie fann es neu gufrubren beine gange innere Belt, nicht anbere ale ein neugeborener Menich bie gange außere Belt. In gemiffer Begiebung gwar wird es immer ein Abbrudt icon gehabter Bilber fein, wie jeber neu geborene Menich in gewiffer Begiehung nur frubere wieberholt, bod ift's ein neuer Abbrud, ift fein Wortgefpinnft ber alten, und gleicht nie gang ben Dein befeelter Leib muß Gafte, Rrafte und Empfindung bergeben, bas Bilb in feinem Schoofe leib: lich geiftig zu gestalten und zu erhalten, nicht anbere ale ber Leib ber Erbe Gafte, Rrafte und Empfinbung bergeben muß, um einen neuen Denfchen in feinem Schoofe ju geftalten und zu erhalten. Die fur bich allein ber= mocht'ft es freilich nicht, bas Bild in bir gu ichaffen; bie Belt, bie bich umfangt, bie wirft ibr Bilb in bich; und fo vermöchte bie Erbe für fich allein nicht einen Denfchen ju ichaffen; Gott, ber fie umfangt, ber wirft fein Bilb in fie. Denn nicht blos ift ber Menich ein Gprog und Bilb ber Erbe, er ift ein Sprog und Bilb ber gangen gottbefeelten Belt, obwohl zunachft ber Erbe. Du ichauft bich felbit auch mit in jebem neuen Bilbe, fo fcaut bie Erbe fich in jebem neuen Rinbe. Das neue Bilb in bir ift wie ein neues Rind auf Erben, ein neues Erbenfind ift wie ein neues Bilb in bir. Rur bag bu freilich als ein Rind ber Erbe mehr bift und mehr bebeuteft als ein Bilb in bir, weil auch bie irbifche Belt, in bie bu trittft

als Rind, mehr ift und mehr bebeutet, als bie, in bie bas Bilb tritt.

3d meine in Babrbeit, bes Menfchen erftes leiblich geiftiges Werben, Gintreten ins große leiblich geiftige Reich ber irbifden Belt burd Gottes icopferifdes Balten, momit begonnen ift eine neue, burch nichts im felben Reich erflarte, Reibe von Gefchiden barin, gleicht viel mehr folch' erftem Berben, Gintreten eines neuen leiblich geiftigen Bilbes in bein fleines Reich bes Leibes and bes Beiftes, womit auch begonnen ift eine neue, burch nichts im felben Reich erflarte, Reihe von Gefdiden barin, ale jenes Bervorfliegen eines Bebantens aus bem anbern, Much mag ber Umftanb fich gar wohl vergleichen, bag bas Bilb in bir wie bas Rind auf Erben bamit beginnt, etwas rein Sinnliches zu fein, bod tritt's alebalb in bobere geiftige Beguge, Erinnerungen, Begriffe, 3been ergreifen und begeiften es alebalb in boberm Ginne. Der Anfang nur ift bloge Sinnlichfeit, Die Folge mehr.

Doch womit vergleichen wir das Seterben?
Schlage' zu bein Auge! Auf einmal erblaßt das Bilb, das helle, warme, jit plößlich bin, geft in fein andres über; die Säte und Kräfte, die sich von allen Seiten ins Auge zusammengedräugt, das Bilb zum Träger von Guupsindung zu gestalten, versließen turzweg vieber inn en algemeinen Leit. Wer fann noch etwas vom Bilbe im gangen Leibe wiedersinden? Es ift Alles aus. So ist dem Tod, gleich plößlich, schlagend, abbrechend, wie der Augenzusschlag. Die Nach des Todes zieht mit einem Male einen Schlefer vor die gange Anschauung, die der

hohere Geift burch bich bisher gewonnen; fie schwindet, bie helle, warme, und wie bas individuellgeftaltete leibliche Bild in beinem Auge wieder verfließt in ben größern Leib, ber es erft geboren, so bein individuell gestalteter Leib wieder in ben größern Leib ver Erbe, ber erft Gäfte und Krafte bagu gegeben.

So wahr es aus ift bei bem Augenzuschlag im Leben mit bem Bilbe, so wahr wird's bei bem Augenzuschlag im Tobe aus fein mit dir. So wahr; ja sicher, aber auch nicht wahrer. Und wirst du an bein funftig Leben glauben, wenn hinter bem Leben jenes Bilbes nochein zweites hervorbricht, ein höheres, ein freieres, ein schraftenloseres, ein leibloseres ober freier leibliches, all' wie du's wolltest von beinem funftigen Leben? Was geschieht am Bilb in dir, warum soll das nicht geschehen können an dir in einem Größeren benn du; gescheb's nur auch in einem größern Sinne?

Wenn ich das Auge schließe, und das finnliche Wich erlifcht, etwacht dann nicht fatt seiner das gestigtere der Erinnerung? Und wenn mich vorher der gegenwärtige Woment der Anschaum, ganz besing, ich sab zwar Alles hell und fart, doch immer nur, was eben da und wie sich's eben aufbrang, so sängt jett die Erinnerung alles bessen, was die Dauer meiner Anschaum umfaßte, im Einzelmen wohl weniger hell, im Sangen lebendiger und reicher, selbstträftig an, in mir zu leben und zu weben und zu wertehren mit allem Andern, was durch frührere Anschaumgen und andere Sinne erinnernd in mich eingegangen ist.

Wenn ich nun bas Auge im Tobe ichließe und mein finntliches Anschaungsleben erlischt, wird bann nicht auch katt seiner ein Erninerungsleben im höhren Geift basit katt seiner ein Erninerungsleben im höhren Geift basit erwachen tönnen? Und wenn er durch mich im Anschauungsleben Alles hell und statt sabe, doch immer nur, was eben da war, und wie sich's eben ausdrang, wird nicht iest auch die Erinnerung alles bessen, was mein Anschaungsleben umsafte, im Einzelnen wohl weniger best, im Ganzen lebendiger und reicher, selbssträßig aufangen zu leben und zu weben, und in Beziechung und Bertehr zu treten mit den Erinnerungstreisen, die er durch den Tod andere Menschaungsleben das eines selbsständig in ihm die fühlenden und unterschiedenden Wesens war, so wahr aber mein Anschauungsleben das eines selbsständigen, die wahr wird es auch noch das Erinnerungsleben fein mitsen.

Denn vergeffen wir im Gebrauche ber Analogie nur nicht die Unterschiebe, die baran hangen, baß wir boch icon im Anschauungsleben bes höhern Geiftes etwas sehr Anberes sind, als umsere Anschauungen in uns, und ber höhere Geist selbst etwas höheres Geist selbst etwas höheres die vir. Aus bem Ungleichen Sleiches. Unife Erinnerungen sind nur unselbstandigen Gleiches. Unife Erinnerungen sind nur unselbstandige Wesen, getrieben von bem Strome und wieder barin treisend, ohne um sich selbst und das ju wissen, was sie treisen. Aber beschalb wirb nicht von dir dereinst basselbst geiten. Denn da du isch wied bu treibst, um bas vissend bit, was dich treibt und was du treibt, was die treibt und was du treibt, was dich treibt und was du treibt, was die treibt und was du treibt, was dich treibt und was du treibt, was die treibt und was du treibt, o wirb es auch in beinem Erinnerungsbassen der Fall sein. Erinnerung bist du nur, sofern du geistig hinter

bleibft nach Berftorung beiner jegigen finnlichen Erifteng, boch mebr ale Erinnerung, fofern icon bas, aus bem bu geiftig binterbleibft, mehr ift, ale bas, worane Erinnerung biuterbleibt. Auch unfre Erinnerung fpiegelt bie wefentlichen Eigenthumlichkeiten beffen, woraus fie er= muche. Go bie Erinnerung, bie aus bir im bobern Beift ermachft. Dein Gigenthumlichftes, beine Inbividualität, fann babei nicht verloren geben, auch fie bestebt noch im Erinnern fort. Bare bas empfunbene Bilb in bir fcon felbftftanbig, felbftbewußt in bemfelben Ginne, ale bu es bienieben bift, fo murbe auch feine Erinnerung in bir es fein. Und fo gilt es auch fonft überall, bie Geite ber Unterschiebe neben ber Seite ber Uebereinstimmung ins Muge gu, faffen, und nicht, mas ichmach und fummerlich und eng in bir, auch eben fo im größern Beift gu fuchen. Dente bir vielmehr ba Alles unfagbar weit und groß und hoch und reich und fraftig und frei und auseinanbergebalten. fo wirft bu ber Sache genug thun, unb beine Soffnungen werben aut fabren.

So kann mein enger Beift natürlich nicht so viel Erimerungen ober Erimerungsgebiete auf einmal zugleich im Bewußtjein unterschieben tragen, als ber größere Geift, im Bewußtjein unterschieben tragen, als ber größere Geift, well er auch nicht so viel Anschaungen ober Anschaungsgebiete auf einmal zugleich im Bewußtjein unterschieben tragen kann. So wie sich also bie Erinnerungen in meinem Geifte verbrängen und immer nur nach einanber im Bewußtsein auftauchen, wird es nicht im höberen Geiste fein, weil es nicht mit ben Anschaungen so ift; so gut in tausenb verschiebenen Menichen tausenb verschiebenen

Anfhauungsgebiete flar und selbstftandig neben einander in ihm bestehen, so gut auch tausend Erinnerungsgebiete mit einander. Da wird nicht immer eins, um in's Bezwußifein zu treten, zu warten brauchen, daß das andre im Bewußifein bes höhern Geistes erlösche, weil schon ein Anschauungsgebiet nicht barauf wartet, ins Bewußifein zu treten, daß das andre im Bewußifein das andre im Bewußifein zu treten, daß das andre im Bewußifein der flösche.

Du haft überhaupt blos zwei Augen zuzuschlagen, und find fie gu, ift Alles fur beine Unichauung gu, bis bu fie wieber öffneft; bamit bilfft bu bir, um neue Unichauungen zu gewinnen; er bat bie Augen aller Menichen zuzuschlagen, behalt noch taufent offen, wenn er taufend gufchlagt, und ftatt bie im Tobe gugefdlagenen je wieber zu öffnen, ichlagt er taufenb neue bafur auf an anbern Orten, fo bilft er fich, und gewinnt baburch in viel boberm Ginne immer neue Anschauungen benn bu, inbeff er gugleich bie Erinnerungen ber frubern verarbeitet im Berfebr ber jenfeitigen Geifter. Gin jebes neue Menichenaugenpaar ift ibm ein neues Gimer= paar, womit er Besonbres icopft in besonberer Beife, fogar aus Altem icopft in neuer Beife; bu bift felbit blos ein Trager eines folden Eimerbages in feinen Dienften; baft bu genug gefcopft für ibn, fo beißt er es bich beimtragen, thut ben Dedel außen auf bie Gimer, um ja nichts zu verschutten und öffnet fie im Innern feines Saufes; nun gilt es, bas Gefcopfte weiter ju verbrauden. Aber nicht entläßt er bich ben Diener. Der bu es beimaetragen haft, mußt nun beffen auch im Innern malten; benn braugen braucht er bid nicht mebr; bod brinnen bift bu ihm nun nube, bas weiter gu verarbeiten, was bu haft gefchopft. Da fteben taufent Arbeiter, bie wie bu bas Ihrige ibm beimgetragen, und arbeiten fich in bie Sanbe in bem Saufe beffelben Beiftes; erft jest recht wiffenb, mas es gilt. Wie viel naber fommen fie fich jest, ba fie bie vollen Gimer von allen Geiten qua fammentragen, ale ba fie gum Schopfen fie nach allen Seiten austrugen, und immer einzeln einer nur bem anbern begegnete, und fie fragten fich, mober, mobin, und irrten um bie noch verschloffene Thur bes Saufes, bie nich erft im Tobe aufthut. Bas ift nun bein Lobn? Bie gutig ift ber Berr! All mas bu beimgetragen und was bu bamit ichaffit am Berfe bes hobern Beiftes, ift bein Robn; er behalt nichte fur fich allein, er theilt es fo mit bir, bag er es gang bat und bu baft es gang, weil bu felber bift gang feine. Dun forge, bag bu ibm Gutes beimträgft; bu tragft es bir beim.

Doch verlieren wir uns nicht aus einem Bilbe ins andere, sondern fassen noch Giniges ins Auge, worin das Bilb, das bisher unfren Betrachtungen untergelegen, theils nicht zu treffen scheint, theils wirklich nicht trifft.

Erinnerung in uns erscheint in gewisser Weise blos als ein entwickelungslofer Nachklang der Anschaung, welcher nichts mehr zu bem gewinnen kann, was in ber Anschaung eins für allemal gegeben ift. Soll unser künftig Leben auch nichts sein, als solch entwickelungslofer Nachhall bes jesigen? Acher Erinnerung kann nur in sofern sich uicht weiter entwickelu, als es bie Anschaung nicht

thut; doch wir entwickeln uns ichon hier; so wird auch unste Erimterung sich entwickeln; sie nimmt die Archte dessen mit, woraus sie ift geboren. Und doch, wer sagt, daß unste Anschauungen und Erimterungen sich nicht entwickeln? Wielmehr was entwickelt sich nicht Alles in uns aus unstern Anschauungen und solgweis Erimterungen? Der Wensch wird als sinnliches Anschauungswesen geboren uhd schließt als höheres Identwickelung in sich selbst. Du wirft also nicht als dinnliches Anschauungen, sondern zwei hin über Kortentwickelung in sich selbst. Du wirft also auch, weil du nicht blos Anschauungen, sondern Iden beine Identwickeln.

Biel Gingelnes, mas wir gefeben, tritt gar nicht befonbers wieber in unfre Erinnerung, nur bieg und bas, fei's auch, bag Alles beitragt, unfer Seelenleeben im Gangen fortgubilben, benn nichts ift ohne Rachwirfung in une. Werben alfo etwa viele Meniden auch gar nicht im Erinnerungereiche bee bobern Beiftes befonbere wieber auftreten; nur biefe und jene, bie anbern nur im Allgemeinen beitragen, bas leben bes bobern Beiftes fortgubilben? Go maren auch mir wieber jum Berichwimmen ber Geifter gurudgelangt. Aber nur barum treten viele Unichauungen in une nicht befonbere wieber in bie Erinnerung, weil ne icon ale Anichanungen nichts fo befonbres find ale wir, unfer ganges Unichauunge: leben vielmehr ein Muß ift. Gines Jeben Unichauungs= leben aber bilbet feinen besonbern Blug, und fo wirb auch eines Jeben Erinnerungsleben feinen besonbern Mluß bilben und bie verichiebenen Fluffe ber Erinnerung merben fo wenig in einen gufammenfließen, ale bie ber Unichauung. Auch bas hangt jusamen mit ber Sobe und Beite bes Geiftes über uns. Er ift ein Stromgebiet, indeß ein Jeber von uns nur ein Strom, int Anschauen so wie im Erinnern.

Bas menig trifft im Bilbe einzelner Unidauungen beffelben Sinnesreiches, mirb auch gleich treffenber im Bilbe ganger Ginneereiche, weil bies ber Cache felber uns mehr nabert. Dag viel bes einzelnen Gefebenen und Geborten in ber Grinnerung verfdmim: men, fo verfdwimmen bod bie gangen Grinnerungereiche bes Schens, borens in une nicht eben fo in einander, weil icon bie Ginnes: reiche bes Gebens, Borens felbft mehr als befonbere Strome fliegen, benn bie Bellen bes einzelnen Gefebenen, Geborten barin. Mun aber um fo mehr und in noch boberm Ginne, ale bie pers fdiebenen Sinnesreide eines Menfchen, fint bie gangen Sinnesreide vericiebener Meniden ale vericiebene Strome zu betrachten. Mag alfo auch viel Gingelnes, mas une in unferm bieffeitigen Sinnesleben begegnet, in unferm jenfeitigen Erinnerungsleben nicht wieber besonders auftauchen, mag es mit Underm verfloffen nur ein gemeinicaftlich Refultat in unferm Geifte geben, bod ficher taucht ein besonderes Erinnerungeleben in Bezug gu eines jeben gangem Sinnesleben im bobern Geifte wieber auf und verfließt mit bem von anbern Meniden nicht.

Der Bergleich ber verschiedenen Menschen mit gangen Sinneissphären des bedern Beschen triff überbeunt nach manchen Beziehungen bescher als der Bergleich berfelben bles mit Bilbern
berfelben Sinnessipäer, boch ist der leigte Bergleich nicht nur
ert bandlicher, eindem triffe und feinerfelte nach andern Beziebungen besser, sehnen triffe und feinerfelte nach andern Beziebungen besser, sehnen Bergleich und feiner Menschen Wenger und ben
einen Bergleichsbeziehungen der Menschen, die sich in der Wenger
und den edumtlichen Bergleichnissen der Menschen der ihr ihre
frügeln, tehels ber Artiberenismung der Anschen, die sich der
frügeln, des ber Artiberenismung der Geneben, die sich der
frügeln, indes fich jedoch bie recle Gegenüberstellung der Menfeln nicht is derin wiedersplaget ". Dier eben singst de mehfeln nicht so derin wiedersplaget ". Dier eben singst de wen



Die reale Gegenüberftellung ber Wefen fieht mit ber Artübereinftimmung berfelben nicht in Wiberfpruch, 3mei Fluffe von gleichgeartetem Woffer tonnen fich boch in Bealitat nehr als etwas Befonderes gegenüberfteben, als ein Wallt von Wein und Boffer in bemfelben Flufe.

Bendung des Bergleichs an triftiger zu werden. Man wied deher bald die eine, bald die ander Bendung vorziehen dürsen, je nachbem es der Geschätzpunct des Bergleiches selbst mit sich bringt, oder, wenn man sich vorzugsweise nur an eine Wenvung halten will, wie von uns geschieth, das Princip des Schusses von Ungleichen auf's Ungleiche (Ah. 11. S. 273 f.) bei Auslegung des Biltes geberig zuzuziehen haben, indem man sich zu erinnern dar, das her des sich eine Kontonet kein Bilte, teine Analogie triftig auslegder und versogloder, indeß man mit hülft bestehen auch von an sich nur halb tressend Analogien wohl Eschward machen kan.

Meine Criunerung ift ichwach, ift blaß, gehalten gegen bie Anschaumg. Wird in mein funftig keben auch fein gegen bas jegige, ba ber höhere Geift mich nach bem Anschauungslieben erinnernd in sich aufnimmt? Aber ift es nicht ein Aubres, ob ich schwacher Menich blos bie oberflächiche Anichauung meines Auges erinnernd in mich aufnehme, ober ob ein höheres Wessen meinen gangen vollen Menichen in sich aufnimmt; das wird auch einen gang andern vollern Nachstang geben; Und ich werbe biefer Nachstaug fein. Also miß nicht nach der Schwäche beiner jegigen Erinnerung bie Schwäche beines einstigen Erinnerung bie Schwäche beines einstigen Erinnerungslebens.

Das Maffive Sandgreistiche beines jehigen Lebens mag freilich fünftig schwinden, dein Leife nicht mehr mit Haben geben, nicht nicht mehr mit foweren Süßen geben, nicht mehr Laften tragen und bewegen tonnen, wie hier; all' bas liegt im Grah, liegt hinter bir; in all' dem mag bein fünftig Leben wirflich machtlofer und traftlofer sein als dein jehiges. Denn unftreitig wird sich das Berhältenis sind sieden Ausgabang, was zwischen Ausgabang und Erinnerungen in uns besteht, auch zwischen unferm

Anschauungsleben und Erinnerungsleben im böhern Geifte wiederspiegeln; die Analogie wird keinen Bruch erleiden; mud so mag unfer fünftiges Erinnerungsleben überchany leicht, licht, luftig, außerlich unfassich gegen unfer jesiges sowner zegreifliches und nur mit solchen Sinnen ergreifliches und nur mit solchen Sinnen ergreifliches und nur mit solchen Sinnen ergreifliches Leben erscheinen; statt sowerer ausganlicher Leichsgestalten mögen leichte freier bewegliche Erinnerungsgestalten im Gaupt des höhern Geistes wandeln; wir fommen darauf fünftig. Dun aber gilt es nicht blos, diese sinnliche Abschwachung unspressen, sondern auch die Seigerung unfres fünftigen Erinnerungslebens gegen unser jestiges Anschauungsleben, sondern auch die Seigerung unfres fünftigen Erinnerungsleben gegen unser jestiges Erinnerungsleben in Betracht zu ziehen, eine Stigerung, die mit jener Schwächung selbst zusammenhängt.

In der That berjelbe Umfland, der unfer bisheriges Aufganungsleben im Tode blaß, fraft: und farblos werven läßt, ift es, der unfer bisher blaffes, fraft: und farblos es, undentliches Ertimerungsleben fortan hell, fräftig, lebeudig, farbig, voll, bestimmt machen wird, die Aufhebung unfres diessieg, voll, bestimmt machen wird, die Aufhebung unfres biesseitigen Anfdauungsleben nämlich in das jenseitige Erinnerungsleben sehrt. Das Anfchauungsleben geht im Tode nicht miter, vielmehr es geht auf, wird aufgehoben in ein höheres Leben, wie das Leben der Naupe, der Puppe nicht untergeht, wenn der Schmetterling hervorfommt, sondern in Schmetterling selber nur zu einer höheren, freiern lichtern Borm erhoben wird. Alls Naupen Puppenleben besteht es freilig nicht mehr. Directe Betrachtungen fnüpfen sich hier an analogische.

Sieh gu, icon jest, je fefter nich einmal alle meine Sinne foliegen por bem Meugern, je mehr ich mich gurudgiebe in bie Berbuntelung bes Meugern, fo macher, beller wirb bas Erinnerungsleben, bas langft Bergeffene fallt mir wieber Der Tob thut aber nichts anbere, ale bie Ginne gang feft, auf immer ichließen, fo bag auch bie Doglichfeit bes Bieberoffnens erlifcht. Go tief ift fein Mugenichluß im Leben, fo bell tann auch fein Erwachen von Erinnerungen fein, ale es im Tobe fein wirb. Bas ber Mugenichluß im Leben nur vorübergebent, oberflächlich thut fur einen Ginn, fur einen furgen Jag, bas thut ber lette tieffte Angenichluß fur bie Gesammtbeit beiner Ginne unb in Begug gu beinem gangen Leib und Leben, thut's mit bir in Bezug zu einem bobern Beift und Leibe, inben ber Augenichlug im Leben es nur gethan mit bem Bilb im Auge gu bir. Alle Rraft, bie fich gwifden beinem bieffeitigen Munichanungeleben und Erinnerungeleben theilt, fällt im Benfeits beinem Erinnerungsleben allein gu, benn nur eben barum ift bein jegiges Erinnerungsleben fo ichmad, weil bas Unichauungeleben bienieben ben großten Theil ber Rraft, bie auf bid bom bobern Beift verwandt wirb, in Uniprud nimint. Wenn aber bie bieffeitige Unichanung gang tobt, ja wenn eine neue gang unmöglich geworben ift, wirb jebe alte in Erinnerung wieber moglich werben. Gin volles Erinnern an bas alte Leben wird beginnen, wenn bas gange alte Leben binten legt, und alles Erinnern inner= balb bes alten Lebens felber ift blos ein fleiner Borbegriff babon.

Bas wir jest in Grinnerungen und höhern Begingen

berfelben leben, ift gleichfam nur ein leichter Sand, ber fich über unfer jegiges Unichaunngoleben erhebt, wie ein leifer Dampf unfichtbar über bem erzeugenben Baffer fcwebt, als Borlaufer in baffelbe Simmelblau, wohin gulett bas gange Baffer will. Bernichte, gerftore aber bas Baffer, igge es in alle Lufte, benn freilich mabrhaft vernichten, gerftoren tannft bu es fo menig, ale einen Meniden, inben icheinbar eben fo aut, mit einem Worte vermanble es gang in Dampf, wie ungeheuer viel ausgebehntere machtigere Wirfungen wird biefer Dampf ergeugen fonnen, in ben bas gange Baffer fich unfichtbar erhoben bat, ale ber fich erft nur vorbebeutenb von feiner Oberflache bob, ja wie viel ausgebehntere, mannichfaltigere, im Gingelnen unmerflichere, im Gangen machtigere Wirfungen ale bas Waffer felbft, bas fich barein gewandelt. In Bolfen, Dorgenroth und Abenbroth, Regen. Donner. Blis, fann es in feinem neuen bobern. freiern, lichtern, leichtern, flarern Buftanbe nun bie wich tiafte Rolle im Sausbalte ber Ratur fpielen, juben bn wol gar thoricht meinft, es fei babin, weil bu es nicht mehr mit Banben greifen noch in ein befonbres Glas icopfen fannft.

Bergleichen wir nur auch hiebe nicht, mes nicht vergleichber ist. Die Odmpfe des Wassliers find ein gleichformig Weffen, aber das Wasslier ist es schon, wie sollte es nicht der Dampf schof? Der Nenth die inder den Zenth bienieben ist fein gleichformig Wesslie, wos aus ihm fommt? Der Dampf per aus dem Basslien, wos aus ihm fommt Dern Dampf von allem andern Basslien. Doch schon der Basslier leicht, wober der Dampf fommt, verflieft mit anderm Wasslier, bas man dazu veringt; sit nichts Indibutules. Der Nenth, aus dem der jeneitige Gesift fommt, Techner verflicht mit anderm Wasslier, das man dazu veringt; sit nichts Indibutules. Der Wensich, aus dem der jeneitige Gesift fommt, Techner verflicht mit anderm Masslier, das man dazu veringt; sit nichts Indibutules.

versiefs aber nicht so mit andern Menschen, die man dazu bringt, bleibt unter a lien Einwirtungen, die ihm degenen mögen, ein In.
bieibteulele. Bas also som im Grunde ungleich, davon erwarte auch wieder die entsprechend ungleiche Folge. Das aber die Dample sich eicher und freier begegnen als die Wässire, das sie einen gemeinsamen Spieltaum der Ahätigfeit über den Besser haben, die Wässire spieltaum der Ahätigfeit über den Wessirer haben, die Wässire spieltaum der üben gerein werden, das nicht das Grundstellung wieders sieden, die Wässire spielts werden, die Wässire spielts wir haben, die Wässire spielts wir der Ahätigfeit über Betrachtung wiedersfinden.

Unftreitig aber konnen folde fern liegende Bilber überhaupt nur gur nebenfaclichen Erlauterung bienen.

Co bente bir alfo, bag nach bem letten Mugenfdlug, ber ganglichen Abtobtung aller bieffeitigen Unichauung und Ginnebempfindung überhaupt, die ber bobere Beift bisber burch bich gewonnen, nicht blos bie Erinnerungen an ben letten Tag erwachen, fonbern theils bie Erinnerungen, theils bie Fabigfeit gu Erinnerungen an bein gauges Leben, lebenbiger, jufammenhangenber, umfaffenber, beller, flarer, überichaulicher, als je Erinnerungen erwachten, ba bu immer noch balb in Ginnesbanben aefangen lagft; benn fo febr bein enger Leib bas Mittel war, bieffeitige Ginnesanichauungen gu icopfen und irbiich qu verarbeiten, fo febr mar er bas Mittel, bich an bies Gefchaft zu binben. Run ift aus bas Schöpfen, Sammeln, Umbilben im Sinne bes Dieffeits; ber beimgetragene Gimer öffnet fid, bu gewinnft, und in bir thut's ber hohere Beift, auf einmal allen Reichthum, ben bu nach und nach hineingethan. Gin geiftiger Bufammenhang und Abflang alles beffen, was bu je gethan, gefeben, gebacht, errungen in beinem gangen irbifden Beben wird nun in bir mad und belle, mobl bir, wenn bu big beffen freuen tannft. Mit folgem Lichtwerben beines gangen Geiftesbaues wirft bu geboren ins neue Leben, um mit hellerm Bewußtfein fortan zu arbeiten an bem höhern Geiftesbau,

Schon im Zehtleben sollte jeder Menich beim Schlafengesen umb beim Erwachen, wenn Alles um ihn dunselet, fich innerlich besinnen, was er Rechts und Softechts gethan an dem vergangenen Tage, was sortzussühren, was zu lasser an dem folgenden. Doch wie Wiele thun's. Run aber der Tod, in Eins Cinisslassen für fas bisherige und Erwachen zum neuen Leben, drangt ums unwillstritich, wir mögen wollen oder nicht, die Erinnerung nicht nur an einen Tag, sondern an den ganzen Kreis unsers bisherigen Lebens, und ben Gedanken, was um im neuen Leben fortzusühren und zu lassen, van dien machen Leben fortzusühren und zu lassen, auf; und Mächte, die hier bied duntel mahnend ausstraten, werden damn laut und zwingend ausgutreten aufgangen.

Micht zwar, daß es im Zenfeits blos bei der Erinnerung des Dieffeits bleiben sollte. Im Gegentheil, das Zenfeits wird auch seine Gortentwidelung haben. Wir haben es schon gesagt. Wer die Erinnerung des Dieffeits wird es doch zunächst nur fein, durch welche der Tod unsern bewußten Theil ins Zenfeits rettet, und worin wir die Unterlage für unsere Gortentwickelung im neuen Leben sinen; damit heben wir doch an. Die Erinnerung des alten Befons biedet sehen das Die Erinnerung des neuen Lebens; damit heben wir doch an. Die Erinnerung des neuen Lebens; doch bietet sich nun weitrer Gortbestimmung dar.

Erinnerung felbft ift aber hierbei in weiterm Sinn gu faffen. Mit ber Erinnerung zugleich, mas man in

engerm Ginn fo neunt, wird alles bas ins Jenfeits auf: gehoben werben, was fich bes Boberen auf Grund von Erinnerungen ichon bienieben in uns aufgebaut bat, fammt ben bober bauenben Bermogen felbit. Und all' bas wirb zugleich im felben Berhaltniß mit ben Eringerungen lichter, flarer merben. Go ift's ja auch, wenn wir bas Mug' im Leben geitweis por bem Meußern ichließen. Da fanat Die Heberlegung, Ginficht, ber bobere Gebante, Die Bbantane, ber Borblid erft recht lebenbig in uns an gu fpielen. Die viel mehr wird es ber Fall fein, wenn wir's ewig ichließen. Go rechnen wir benn auch in unfer Erinnerungoleben all' bies Sobere gleich mit ein; ber Quebrud bleibt nur immer aut geeignet, bas Berbaltniß biefes gangen bobern Lebens, beffen erften Stoff und Unterlage bie Erinnerungen bes alten bilben, zum alten Leben felber gegenwärtig gu erhalten, und bies lägt uns ibn funftig ferner brauchen.

Manche find, die glauben wol an ein tünftig Leben, uur gerade, daß die Erinnerung des jetigen hintber reichen werde, wollen sie nicht glauben. Der Mensch vereneu gemacht, und finde sich Anderen Menschen die des viesten der wisse nichts mehr von dem frühern Menschen. Sie brechen damit selbst die Brüde ab, die zwischen Diesseits und Zenseits überleitet und wersen eine dunste Wolfe zwischen. Siatt daß nach und der Mensch mit dem Tode sich gang mid vollständig, als er sich niemals im Leben hatte, lassen sie bis sich gang verlieren; der Hanch, der and dem Wasser fleigt, satt den künftigen Zustand des ganzen Wasser vorzubedeu-

ten, und das endlich schwindende ganz in sich aufzuheben, werschwinder ihnen mit dem Wasser zugleich. Nun soll es plöglich als neues Wasser in einer neuen Welt da sein. Allein wie ward es so? wie sam's dashin? Die Untwort bleiben sie und haub gar leicht ben Glauben daran schuldig.

Bas ift ber Grund von folder Unficht? Beil feine Erinnerungen aus einem frubern Leben ins jegige binüberreichen, fei aud nicht zu erwarten, bag folche aus bem jesigen ine folgende binüberreichen werben. Aber boren wir boch auf Gleiches aus Ungleichem gu folgern, Das leben por ber Beburt hatte noch feine Erinnerungen, ja fein Erinnerungevermögen in fich, wie follten Erinnerungen bavon in bas jegige Leben reichen; bas jegige bat Erinnerungen und ein Erinnerungevermogen in fich entwickelt, wie follten Erinnerungen nicht in bas funf: tige Leben reichen, ja fich nicht fteigern, wenn wir boch im funftigen Leben eine Steigerung beffen gu erwarten baben, was nich im Uebergange vom vorigen zum jetigen Leben gefteigert bat. Bobl wird ber Tob als zweite Beburt in ein neues Leben gu faffen fein; wir wollen felbft bie Gleichungepuncte noch verfolgen; aber fann barum Alles gleich fein zwifden Geburt und Tob? Richte ift boch fonft gang gleich gwifden gwei Dingen. Der Tod ift eine gweite Geburt, inben bie Geburt eine erfte. Und foll une bie zweite zurudwerfen auf ben Bunct ber erften, nicht vielmehr von neuem Unlauf auf une weiter führen? Und muß ber Abidnitt zwijden zwei Leben nothwendig ein Schnitt fein? Rann er nicht and barin

bestehen, bag bas Enge sich plöglich ausbehnt in bas Beite?

Rad all' bem warum noch augitlich auf bas Bergeben bes Leibes im Tobe bliden, ale fei es bamit um bich gethan? Braucht auch bie geiftige Erinnerung in bir noch baffelbe eng umidriebene leibliche Bilb gum ver= forpernben Trager ale bie finnliche Anfchauung, ja fami fie bei ibrer größern Freibeit folde enge Unterlage be= halten? Warum foll ber bobere Geift fur bein funftig geiftiges Erinnerungeleben noch eben fo biefelbe enge fefte leibliche Geftalt gur Berforperung brauchen, ale er fur bein finnlich Unichauungeleben brauchte, ja wie fonnte er fle bazu brauchen, wenn bein funftig Leben auch um fo viel freier ale bein jebiges fein foll? Saft bu nicht im= mer gefprochen von einem Abthun ber Banbe ber Leib= lichfeit im Renfeite? Du fiebft ein foldes icon im Rlei= nen innerhalb beiner felbit vorgefpiegelt, ohne bag bas Beiftige, mas an bem Leiblichen baftet, verloren gebt; warum nicht bas Entipredenbe nur in boberm Ginne fuchen in einem Soberen benn bu, ba bu nicht bloe etmas Enges in beinem Leibe, fonbern beinen engen Leib felbft in bem größeren Leibe gergeben fiehft. Wenn boch mit bem Bergeben bes materiellen Bilbes in beinem Leibe nicht auch bas Beiftige bes Bilbes in beinem Geifte ger= gebt, warum foll benn mit bem Bergeben beines Leibes in bem grogeren Leibe bein Beift in bem grogern Beifte gergeben, warum nicht auch blos um fo freier in ibm exiftiren ?

#### In abnlichem Sinne fdreibt ber beilige Muguftin an Coabius:

"Ich will bir etwas ergablen, worüber bu nachbenfen fannft. Unfer Bruber Gennabius, une Muen befannt, einer ber berühm= teften Mergte, ben mir vorzuglich liebten, ber jest gu Rarthago lebt und fich ebebem ju Rom ausgezeichnet batte, ben bu felbft als einen gottesfürchtigen Mann und mitleiberollen Wohltbater fennft, batte, wie er une por Rurgem ergablt, ale Jungling und bei aller feiner Liebe fur bie Armen, 3meifel, ob es mobl ein Leben nach bem Tobe geb .: Da nun Gott feine Seele nicht verließ, ericbien ibm im Traum ein Jungling, bellglangent und murbig bes Unblide, und fprach ju ibm : folge mir. Ale biefer ibm folgte, tam er gu einer Stadt, mo er gur rechten Scite Tone bes lieblichften Befanges vernahm. Da er nun gern gewußt batte, mas bies mare, fagte ber Jungling, es feien Lobgefange ber Seligen und Beiligen. Er ermachte; ber Traum entflob, er bacte aber fo meit noch nach, ale man über einen Traum gu benten pflegt. In einer anbern Racht, fiebe! ba ericbien ibm ber namliche Jungling wieber, und fragte, ob 'er ibn fenne? Er antwortete, bag er ibn gut fenne, worauf ber Jungling weiter fragte, mober er ibn benn fenne? Gennabius fonnte genau Intwort geben, fonnte ben gangen Traum, Die Befange ber Beiligen, obne Unftog ergablen, weil ibm Miles noch in frifdem Unbenten mar. Dann fragte ibn ber Jungling, ob er bas, mas er fo eben ergabit babe, im Schlafe ober machent gefeben babe. Im Schlafe, antwortete er. Du weißt es recht gut und baft Mues mobl bebalten, fagte ber Jungling; es ift mabr, bu baft es im Schlafe gefeben, und miffe, mas bu jest fiebft, fiebft bu auch im Schlafe. -Best fprach ber lebrente Jungling: mo ift benn nun bein Leib? Gennabius : In meiner Chlaffammer. Der Jungling : Aber weißt bu, bag beine Mugen jest an beinen Rorper gebunben gu= gefchloffen und unthatig find ? Gennabius : 3d weiß ce. Der Jungling : Bas find benn alfo bas fur Mugen, mit benen bu mid fiebft? Da mußte Gennabius nicht, mas er antworten follte und fdmicg. Da er gogerte, erflarte ibm ber Jungling bas, mas er mit biefen Fragen lehren wollte, und fuhr fort: Wie bie Mugen beines Leibes jest, ba bu im Bette liegft und ichlafft, un= thatig und unmirefam find, und bennoch jene Mugen, mit benen bu mich fiehft und bies gange Beficht mabrnimmft, mabrhaftig

find, so wiest du auch nach dem Aode alebann, wenn die Augen beines Leides nicht mehr thötig sind, doch noch eine Edensfratungstraft zum Enden und eine Empfindungsfraft zum Empfinden hoben. 26s bis also in keinen Ineiste nehr ein, do nach dem Aode ein anderes Leden siel. — So ward mir, bezugte der glaubwürdige Monn, aller Ineist der in der Ameliel von der Aode für der in der Ameliel von der der Aode für der in wehl anderes als die Sorsikat und Erdormung Gottes?" (August. opist. 459. Edit i. Antwerp. 1. I. pag. 428. hier aus Ennemofer Geich der Moglie. S. 140).

3mar bu mochteft auch im Benfeite nicht gang obne Leib fein; nur bas Grobe Schwere mochteft bu fahren laffen. Rann benn überhaupt je bie Geele eines leiblichen Eragere gang miffen? Werben nicht auch meine Erinnerungen noch von etwas Leiblichem getragen? Wie fonnten fie ftoden, wenn bie Bewegungen in meinem Gebirn ftoden, in Unordnung gerathen, wenn bie Ordnung meines Gebirus geffort mirb? Bol werben fie von etwas Leiblichem getragen, aber was fie tragt, ift nur eben nicht mehr in ein fo enges Bilb gefammelt, greift frei burch bein Bebirn, ja bie Trager aller Erinnerungen mogen burch einander greifen; beute bir's etwa wie Bellen im Teiche burch einander greifen, ohne fich gu ftoren; nur ein freierer Berfebr ber Erinnerungen wirb burch bas einträchtige Bufammen: und Durcheinanberwirfen ber leiblichen Anordnungen und Bewegungen, woran fie fich beften, möglich. Aufzeigen läßt fich nichts bavon in einem einzelnen begrängten Raume. Ronnte es nun nicht auch fo bereinft mit unferm leiblichen Dafein fein? Wir nicht auch bereinft, ohne gang leiblos gu merben, wie es unfere Erinnerungen ebenfo wenig find, boch in einer freiern materiellen Eriftenzweise gemeinschaftlich bie irbifche Da=

tur erfullen und une felbit barin begegnen; alfo, bag wir boch verhaltnifunagig bes beengenben und trennenben Leibes entfleidet erichienen? Und fonnten trog biefer Entfleibung boch gestaltet ericheinen wie fruber, gleich wie Die Erinnerungen an Gestaltetes noch gestaltet wie früber ericeinen, ungeachtet ihnen bie banbgreiflich leibliche Beitalt von fruber nicht mehr unterliegt. Go batten wir ben geiftlichen Leib, von bem Baulus fpricht. Runftig biervon mebr. Aber jest gilt es une noch nicht ben Leib. fonbern bie Geele gu retten. Genug, wenn wir feben, baß bei Berftorung eines anichaulich materiellen Bilbes in und eine geiftige Erinuerung bavon hinterbleibt, ja erft recht erwacht, fo wird baffelbe auch bei Berftorung unfere anichauliden Leibesbilbes in bem großern Befen. bas uns hegt und tragt, ber Fall fein tonnen. Und wir burfen es une bann nicht irren laffen, wenn wir bie neue materielle Bafis, auf bie fich unfer Erinnerungsleben einft ftugen wirb, nicht gleich recht ertennen; ba wir fie felbit für bas beidranftere Erinnern in uns bienieben nicht recht erkennen. Doch ift fie ba. Gollte aber Jemanb überhaupt eine besondere materielle Bafis fur bie Erinnerungen in und unnöthig halten, und es gibt ja beren Manche, bie ben Geift fcon bienieben nicht genug bes Leiblichen entfleiben tonnen, fo wird er fich ebenfo bie Frage nach einer befonbern materiellen Unterlage unfere funftigen Erinnerungelebene erfparen tonnen. Die all= gemeine Natur ift ebenfo gut noch als allgemeine Unterlage bagu ba; ale bas Gebirn fur unfere Erinnermigen, Dag es fich boch Beber benten, wie er will, nicht bie

funftige Erifteng unferer Seele wird baburch in Frage geftellt, nur die funftige Begiehung berfelben gur Leiblichkeit, in abnlicher Beife, als es icon jest ber Fall.

Unftreitig faun man nicht icon vom Dieffeite bie Erfahrbarteit von Buftanden verlangen, die berbeiguführen, erft in ber Natur und Bestimmung bes Reufeite liegt. Inbeg, ba bie Ratur nicht leicht ftrenge Scheibemanbe fest, lagt nich benten, bag bod mitunter icon im Die8: feite Buftaube eintreten, welche benen bas Benfeite erheblich abnlicher find, ale bie gewohnlichen, ohne freilich je au benen bes Jenfeite felbft merben au tonnen, fo lange bies noch nicht eingetreten ift. Bumal wir boch ichon im Dieffeite etwas in une baben, mas nur gefteigert unb ermeitert und befreit gu merben braucht, um unfer Jenfeite an geben. Bir werben aber folche Unnaberungen porquasmeife in ben Fallen fuchen und finben tonnen, mo burd eidenthumliche Beranlaffungen auf Roften ber Belligfeit bes außerlichen Sinneslebens bas inuere geiftige Leben in ungewöhnlichem Grabe mad und zu ungewöhnli= den Leiftungen befähigt wirb, wenn zumal biefe Beranlaffungen nur gefteigert zu werben brauchten, um wirflichen Tob berbeiguführen, Golde Falle tommen wirflich vor. Freilich bleiben fie fur unfere jetigen Berbaltniffe immer ab: norm, und man muß an bem franthaften Charafter, ben fie fur bas Dieffeite tragen, feinen Anftog nehmen, ale fonnten fie beshalb feinen Anflang an bas fünftige Leben bebeuten. Collte ein Gubnchen im Gi einmal bie Augen ober Ohren öffnen und etwas vom außern Lichte burch bie Schaale burchichelnen seben ober etwas von Schall burchtlingen hören, so wurde bas auch franthaft und seiner Entwicklung im Gi gewiß nicht guträglich sein; aber es ist boch gar nicht franthaft, wenn es nach bem wirflichen Durchbruche burch bie Schaale sich in bem Rich bes Lichtes und ber Tone frei beweat.

Bunchst einige Beispiele, burch weiche fich mir einigermaßen bas ju erläutern icheint, was ich ein Lichtwerden bes innern Geieftebaute mit dem Tode nannte; odwohl es unstreitig nur icht unvollschniege Aundherungen an das find, was wir mit dem wirchichen Erwachen in is ander Leden zu erwachen haben, wo ich ju fagen ein größeres Gehirn als unser jediges die Functionen für uns übernehmen wirt, die wir denn doch bier noch an unser engese Keitun gefrührt denke micht, was feibt aber feine Bedeung für uns uns übernehmen wirt, das ein fich zugleich zum Spiegels bilde des größern und zum Wertzgum macht, durch des fich der Menchen der von gestellt, wie weiter zu betrachten.

"hat man doch einzelne sielseme Wededetungen gemacht, bei denen es schien, als ob sich mit einem Male eine Heiligteit des Bemußtschne über ein gange Neich des Wertellungsledens verdreitetet. Solche Erschrung machte einst ein englisser Dyimme Sier dem Gintritt der vollen narfolissen Wittels vorkam, als od Alles, mas er je in 8 Bemußtsch wallemennen hätte, mit einem Male wie eine nachfelch aufgewommen hätte, mit einem Male wie eine Jonnenbeschiernen Esgard vor ihm ausgedreitet sie. Auf gleiche Welte mird von einem jungen Madom erzählt, der bei einem Sturz in 2 Außter vor dem Bereitern des Beroußtschaft wie Außter der der Gereich wer." (Garus, Phode S. 2017).

"Mir war eine Frau bekannt, welche zuweilen an bem. allerbefigfeten Versenkopfnech litt. Wenn der Schwerz ben höchten Grad erreicht batte, botte er bann ploplich auf, und sie befand fich in einem ihr angenehmen Justande, der nach ihrer Ausbagu mit einem ungemeinen Gebechdriffe bis in ihre frühreten Ebensjahre verbunden war." (Passaunt, Unterf. über den Lebensmagnetismus).

Muszug aus einem Bericht bes Pfarrers Rern in

Sornhausen an die preußische Regierung in halberftabt vom Zahr 1733: "Ishann Echnertikger mar nach einer langwierigen, schmerzhaften Arantbeit bem Tobe nabe. Er lich mich rufen, nahm bab beilige Vorahmabl und fah mit heiterkeit dem Tobe entgegen. Bab fiel er in eine Shumadh, the einer Tunde mahrte. Er erwachte, ohne etwas zu sagen. Rach einer zweiten Ohnmacht, die etwas länger gewöhrt, erzichter et eine Stifton, die er gehabt babe. Gine Stimme richt fim, er misse wieber gurüft und fein geben untersuchen. Dann solle er vor bem Richterstudte Gottes erscheinen. Die ersten Worte die sienen Erwachen waren die: 3ch mis wieder fortz aber das wird ein schwerer Stand fein; ich werde zwar wieder fommen, aber nicht sobalt als wure.

"Rach zwei Tagen fiel er in eine britte Donmacht, bie vier Stunden bauerte. Seine Frau und Rinder bielten ibn fur tobt, legten ibn auf Strob und maren im Begriff, ibm bas Tobten= bemb angugieben. Da folug er feine Mugen auf und fagte: Schidet nach bem Prediger; benn ich will ibm offenbaren, mas ich erfab: ren babe. Cobald ich in bie Stube trat, richtete er fich von felbft auf, ale batte ibm nie etwas gefehlt, umarmte mich feit und fprad mit ftarter Stimme : Ich mas habe ich fur einen Rampf ausgeftanben ! Der Rrante überfab fein ganges geben und alle Rebler, Die er in bemfelben begangen batte, felbft bie ibm gang aus ber Erinnerung gefommen maren. Alles mar ibm fo gegenmartig, ale fei es erft jest gefcheben." Die gange Ergablung idliest bamit, bas er am Enbe berrliche Tone vernommen und einen unaussprechlichen Lichtglang gefcaut babe, woburd er in große Wonne verfest worben. "Mus folder Freude bin ich nun wieber in biefes That bes Jammers gurudgefommen, in bem mich , Miles anefelt, nadbem ich etwas Befferes erfabren. Much will ich ben bimmlifden Gefdmad nicht mit irbifder Speife und Trant vermifchen, fonbern fo lange marten, bis ich wieber in meine Rube fomme."

"Mertwürdig mar et", fahrt der Prediger fort, "haß ihn is Krankheit verlassen. Denn er war nach der lethen Dhamacht fart, fetich und gesund und von allen Schmerzen befreit, da er dach verber kin Gilch rühren konnte. Die Augen, welch everbit trieften, tribe und ies Moyel augen, waren so belle und

flar, als wären sie mit frischem Beaffer gewaschen worben. Das Gesicht war wie eines Iunglings in seiner Blüthe." Anzwischen lagte der Arante voraus, daß er nach zwei Tagen sterben würde; wie auch eintras. (Passavant, Unters, üb. den Lebensmagnetismus S. 165).

Dag mit Unnaherung an ben Tob zuweifen langft verfchollene Erinnerungen wiederkehren, ift auch fonft mehrfach bemertt werben.

In somnambulen Buftanden kommt Manches vor, mas hieber bezogen werben kann, jedoch jum Theil paffender dem Busammenhange späterer Erörterungen eingereiht werben wirb.

"Bei Juftanben magnetischen Gellichms zieste fich unter anberm, baß der Seele kaum ein einziges Wort, kaum ein Gedanfe auß der Erinnerung versoren gebe. Sie siehet alles das, mas sie gethan, und was ier, so lange sie im Leide war, geschehen, sie klarem Leider um und neben sich, sobalt sie innertild erne dei Kuch zeigt sich da der Wensch in seiner eigentlichen freien ungehemmten Arest des Denfen, des Falleins, des gestiften Aufselfinst und Darkleinst-" Gedwert, Gesche, d. Seele 11. S. 43).

"Bie uns im Traum Die gewöhnliche Art bes Bebens, bei welcher ein Rus nach bem anbern fortgefest wird, außerft fomer. ja unmöglich faut, leicht bagegen bie bes unmittelbaren fonellen Berfegens unfres Befens an einen fernen Drt, ober bas freie Someben über bem Boben; fo gleicht auch bas eigentlich geiftige Bewegen ber Geele in ben Buftanben bes Bellfebens mehr einem Aluge, als einem langfamen Gange; bas Wahrnehmen und Gr= fennen ber Mußenwelt gefdiebt wie von oben, aus einer bobern Region ber, und bie betrachtenbe Seele überblidt, gleich bem fomebenben Bogel, jugleich und mit einem Male bie gange Mufeinanderfolge ber Empfindungen und Sandlungen, welche fie im gewöhnlichen machen Buftanbe langfam und allmalig erfahrt. Das ber murbe in einem von Moris ergablten Falle, in einem Bellgeficht, meldes furge Beit por bem Tobe eingetreten, bas gange vergangene Leben, mit allen feinen reichen Erfahrungen und Aub: rungen, mit feinen taufenbfaltigen Sanblungen, in geifterhafter Rebeneinanderftellung und Bligesichnelle überblidt und in ans bern Fallen ichien bie Gefdichte einer gangen Bergangenheit wie burch eine einzige bebeutungevolle, nur ber Seele verftanbliche, Babl ober burd ein einziges Bilb ausgebrudt. Wenn bann bie

Secte im Sellichen beigen dagentbamiden Flug genommen, so eren gefrein Spuren ber gewöhliche Gang ber Erimetrung offen fo wenig zu folgen, als ein vierfäßiges Tober dem Fluge bes Bogets. Denn bie Aufeinanderfolge und Berkettung bes Gefebenne fit hier eine gang ander als bort." (Gebrude fl. 4.6)

"Die von mir (Passant) brobactete Sommambile that Miller in it ganges organgenes eben, berichtigte Errignisse auf ihrer frührsten Jugan ble Mahrbeit ihrer Ausligan warb erwielen) und erhielt namentlich über ihren moralischen Justand bis in die verborgenten Gedanken Lich, was nach ihrer Auslage einst jeber morachen Gentle eine ihrer Mansand E. 1981.

"Gin Rnabe, Mlexander Bebert, batte in Folge eines ftarfen Stofes an ben Ropf eine Lotalfrantheit am birne befommen. In feinem vierten Sabre murbe er operirt, und ein Depot, bas fic gefammelt batte, murbe berausgenommen. Der Rnabe befam öftere Rervengufalle, bie man anfanglich fur epileptifche bielt; allein es bilbeten fich biefe Bufalle in Acceffe von Babnfinn aus. Der Anabe verlor zugleich vollig fein Gebachtnif, fo bag er fich auch nicht erinnerte, mas er bie Stunde porber gethan hatte. Punfegur übernahm es, ibn gu magnetifiren. Der Rnabe murbe fomnambul. Die beftigften Unfalle von Bahnfinn, in benen er oft boshaft und gerftorungefüchtig marb, maren wie verfdmunben, fobalb ibn bie Sand bes Dagnetifeure berührte. Sein Gebacht= nis, bas er burd feine Birnfrantheit vollig eingebust batte, mar im Solafmaden gurudgefebrt, und er erinnerte fic nun genau Miles, mas in feinem Beben gefcheben mar. Er. befdrieb bie Ent= ftebung feiner Rrantheit, Die Urt ber Operation, Die er im viers ten Rabre erlitten batte, bie Inftrumente, bie man babei ange= manbt, und er fagte, obne biefe Dveration batte er fterben muffen. bei berfelben fei aber bas birn verlest morben und bie Rranfbeit babe feitbem gugenommen. Er behauptete ferner, fein Babnfinn tonne burch ben Dagnetismus geheilt werben, aber fein Gebacht= nis murbe er nie wieder betommen; und ber Erfolg bemabrte bie Babrbeit feiner Musfage." (Cbenbaf. S. 100).

Auch selbst ber gewöhnliche Schlaf bietet zuweilen Phanomene bar, die hier viellicht Erwähnung verdienen. So beweist die Seele zuweilen im Traum bas Bermögen, eine ungeheure Menge von Borftstungen, die mir im Wachen nur in langer Zeit nach

cinander entwicken könnten, in kürzefter deit zu entwicken. Gs traumt z. B. jemand eine lange Geschächte, die nach ihrem natüreischen Genge mit einem Schaffe ober einem Setzimmurf gegen des Fenster endlest, woson der Schlere erwächt. Run aber sinder sich, de für erwächt ist, voor einem wirfstien Schusse dere Wurfe gegen des Fenster erwächt ist, de der endlest ist, de dere Schaf ober Burf sie Weranlassung des gangen Tarunmes geworfen und dieser im Vooment des Erwäches componite worden. Dies sichein freisich genocht des Groodens demponite worden. Dies sichein freisich genocht des Groodens demponite worden. Dies sichein freisich ung lacher Fälle noch Inresident Berkätigung und Untersuchung solcher Fälle noch Inresiden der Art mitgeschafte oder Auffalzung derfolden gestatte sin nung is doch sind mit von sonst glaudwürdigen Personn Beispiele vor Art mitgeschilt worden. Folgender bierber gebörge Fall sindet sich in Mein. et Sour, du comte Lavallette T. I. Paris, 1831, p. XXVIII angeschützt.

"Gine Racht, wo ich im Befangniffe eingeschlafen mar, medte mid bie Glode bes Palais auf, indem fie 12 Ubr folug; ich borte, wie man bas Bitter öffnetc, um bie Schildmache abgulofen, aber ich folief gleich barauf wieber ein. In meinem Schlafe batte ich einen Traum ( . . . es folgt nun bie Erzählung eines furchtbaren Traums, beffen Gingelnheiten fur ben Traumenben wenigftens einen Beitraum von 5 Stunden fullten), ale ploblich bas Gitter mit Beftigfeit wieber gefchloffen murbe, und ich mieber aufmachte. 3d ließ meine Safdenubr folagen, es mar immer um 12 Uhr. Go baß alfo bie furchtbare Phantasmagorie nur 2 ober 3 Minuten gebauert hatte, b. b. bie Beit, melde gur Ablos fung ber Schildmade und gum Deffnen und Schließen bes Gitters nothig mar. Ge mar febr falt und bie Configne mar febr fura ; und ber Schließer beftatigte am anbern Morgen meine Rechnung. Und bod erinnere ich mich feines Greigniffes in meinem Leben, movon ich bie Dauer mit großerer Sicherheit angeben tonnte, movon bie Gingelnheiten beffer meinem Gebachtniffe eingepragt maren, und beffen ich mir vollftanbiger bewußt mare." (Fror. Rot. XXXI. S. 313).

Es wird noch manderlei von Buftanblichteiten und Gefuhlen bei Betäubung ober im Scheintobe ober in Annaherung an ben gewohnlichen Tob berichtet, wobei man baran benten tonnte, ober gebacht hat, baß icon ein Untlang von jenseitigen Buftanben in's Dieffeits übergreift.

Go tommt mitunter etnas ber Art unter den febr veränbertichen pfodischen Buftaben vor, melde bie Beräubung burch Areber mittibet. Ein Student, der unter Auffah' des Professor Pfeufer einen Bersuch an sich mit Ausbereinathmung anstellte, febitert ben Juhtans, in den er deburch gerstet, wie fosst:

"Gin Feuermeer von Lichtfunken wirbelte vor meinen Augen.
Es erfaste mich babet große Welfenmung und Anglt. Aber noch einen Augendie, und ich empfand von alle bem, aber auch von der Außenwelt überdampt, je von meinem eigenen Körper, nicht mehr. Die Secte mar gields ma gan; liefte und getrennt von dem Körper. Dabei fühlte fich der Geift aber noch als solcher, und ich batte den Gedanfen, als sei ich jeht todt, hätte aber enigse Bewuhftelin. Run machnte ich auf einmal, örn. Proseffor Pfeufer die Worte fprechen zu hören "Meine herren, ich glaube, er ist wirfich todt." Aurz darauf war mir's, als firfam bas Bitt so aus dem Kogfe genäch ab das Bitt fan de dem Rogse kreine und man einige Augendied kill batten muß, die man siener Einen wieder vollkommen mächtig ist." (henle und Pfeufer Beitelden 1814. Gand VI. S. 79)

Eine Person, die fic ihres Zustandes mahrend der Asphyric (des Scheintotes) nach dem Weiberermoden zu ertunern mußte, agt von sich "Ich hatte ein Gefüh, wie im Ermachen aus einem füßen Morgentraum. Ikt so der Nugendisc des Aodes, so ists einer des böchten Wonnegefühle." (Spagen, Sinnestäuschungen – S. 184, nach Nasse ist die 1823. D. 1. S. 189).

Saffell fagt : "Bir finden nicht felten, wenn nicht besabere Angebeitegufichte wie Wolfen die Sonne verhällen, die lehten Womente der Sterbenden überaus rusig, verflätt, oft nachtself ergretfend glidellich. Alle Sorge, alle Unruhe ift gernichen; der dese Segan wird von des absere Rachellommanchet ertheit, und ein seitze Segan wird von der der bestellt der bestellt den ben nach den Mund, wenn der Zede bereits fein Beter vollende hat. Gine Sterbenke, in beren Gegenwart sich der Reckfeller biefes befand, entschummerte unter einem Gegenwart sich der Reckfellen bei den Angele nach gestellt der Reckfellen bei der Reckfellen Ehgels der Abgete der Beiter in sanfen Alfreiven antlimmet. Dergischen Zhate

sachen nothigen uns anzunehmen, daß fic bie erften Anfänge bes jenseitigen Daseins icon in die lesten Augenbilde des irbischen Daseins einsenken." (Huffell, Briefe üb. d. Unsterbildbeit. S. 112).

", ein Sater, ein Mann von vieler Bilbung, verfigerte mich, des er noch in dem fast gebrochenn Auge feiner ferbenden Aochter einen Ausbruck gefunden habe, weichen er nie vergessen werte, worfin sich Alles verfikter habe, was nur Liebe, Ergebung, Belige feit in sich vereinige." (Gebend. E. 45).

"nub einen Goldern (mit Weltverfann) bort' ich einmal röcheind im Aobe fagen: ""Gs ift nun alles Leben vom Gehirn in die herzgrube, ich siche von meinem Gehirn nun gar nichts mehr, ich siche meine Arme, meine Fibe nicht mehr, aber ich seich enassprechiche Dinge, an die ich nie glaubte; es ist ein anbrechen." Da verfafte er." (3. Arrner, Seherin von Pr. S. 4).

Faffen wir bas Bisherige furg gufammen.

Dir fagten: Wenn ber Menich bas Muge im Leben folient und bie Unichanung hiermit verlifcht, erwacht bafur eine Erinnerung in ibm. Go, wenn ber Menich bas Huge im Tobe ichlieft, erwacht bafur ein Erinnerungsleben im bobern Beifte. Je fefter ber Menfc bas Muge, bie Sinne überhaupt im Leben ichließt, und fich gurudgieht in bie Berbuntelung bes Meugern, fo heller ermacht in ibm bic Erinnerung ; wenn er nun bas Auge und alle Ginne im Tobe gang feft und unwiederbringlich foliegen wirb, wirb ein noch um fo viel helleres Erinnerungsleben bafur im bobern Beift erwachen, inbem nun eben nicht mehr blos einzelne Anichauungen in ibm, fonbern fein ganges Anichanungeleben im bobern Geifte felbft zum Erinnerungeleben aufgehoben wirb, bas ibm bem Meniden aber noch fo gut gebort, ale bas Unichauungeleben, von bem es ausging. Bechner, Benb:Mvefta. III.

Run aber begegnet uns ein Einvand: schließt benn ber Menich nicht auch das Auge, ja alle Sinne im Schafe, ohne daß boch Erinnerungen erwachen? Sinte nicht vielsmehr im Schafe das Erinnerungsleben mit bem Anschaungsleben zugleich in Nacht? Und ift nicht der Aod als der tieffte Schaf zu saffen? Wird nicht also auch im Tode fich unser Erinde unser Michaulungsleben zugleich verdunkten mit unferm Anschauungsleben zugleich verdunkten miffen?

Diefer Ginmand erinnert une baran, bag es in ber That zwei Falle ber Berbunfelung bes Ginneslebens gibt, bie wohl zu untericheiben. Go lange ber Beift im Gangen wachend bleibt, gibt es ben erften, ben wir bieber betrachet; bas Erinnerungsleben wird um fo heller, je fefter fich bie Sinne ichliegen; boch wie er gang einschläft, tritt ber zweite Fall ein, bas Erinnerungeleben fintt mit bem Anfchauunge= leben qualeich in Racht. Und ficher, wenn ber bobere Beift, beffen wir bieffeits und jenfeits find, einmal gang einschlafen follte und fonnte, murbe auch bas Erinnerunge: leben, bas bie Beifter bes Jenfeits in ibm fuhren, mit bem Unichauungsleben, bas bie Beifter bes Dieffeite in ibm führen, zugleich in Racht verfinten, fo lange, bis er wieber ermachte. Stellen wir es babin, ob ein folder Rall moglich Bewiß aber, wenn wir fterben, ichlaft bamit ber bobere Beift nicht im Gangen ein, fonbern bleibt fortgebenbe machenb. Es gilt für ibn alfo ber erfte, nicht ber zweite Rall. Der Job eines Menichen ift nur eine partielle Berbuntelung bes Anfchauungelebens im hobern Beifte mabrenb feines Bachens, wie wir einen Ginn mabrent bes Bachens ichließen fonnnen, indeg wir andere geöffnet behalten ; und

mitbin ift bie Bebingung jum Hebergang biefes Unfchanungs: lebens in ein entsprechenbes Erinnerungsleben in ihm por= banben, bas uns nun aber nicht weniger zu Gute fommt. wie ibm, ba es von unfrem Unichauungsleben eben fo gilt. Der Tob ift in gewiffer Sinficht vielmehr ebenfo bas Begentheil von unferm gewöhnlichen Giufchlafen, als wenn ein Cometterling aus ber Buppe bricht. Denn unfer gewöhnlicher Schlaf ftellt bas ericopfte Bermogen, biesfeitige Ginneganichauungen zu gewinnen und biefe nach ber Beife bes Dieffeits zu verarbeiten, immer von Neuem ber; ber Tob bebt es gerabegu auf. Der Schlaf, bebingt einen immer neuen Rudfall in bas alte Leben, und bas tieffte Unbewußtsein caracterifirt gerabe ben Schlaf, ber uns am fraftigften und frifcheften wieber gum alten Leben ermachen laffen wirb ; ber Tob bewirft bas Gegentbeil hiervon. Ja wir fonnen in ber Berftorung ber Bebing= ungen bes alten Lebens eben ben Unreig gum Ermachen in ein neues bewußtes Leben finden, wie überhaupt neue Entwidelungsepochen gern burd Berftorung bes Alten charac= terifirt fint ; ba mit jener Berftorung bod nicht bie Bebingungen unfres Fortlebens überhaupt gerftort find ; benn ber großere Beift und Leib, in bem wir bieffeits leben, weben und find, aus bem wir alle Lebensbedingungen bieffeits gieben, bleibt uns fortbauernb als Lebensquell auch fur bas Benfeite.

Ce hinbert zwar nichts, ben Tob, wie est jo gewöhnlich, fernethin ben teiften Schaf zu nennen; benn er behält immerhin feine Gleichungspuncte bamit, einmal sofern bas bieffeitige Anichaumgsseben burch ihn eben so für

immer aufgeboben wird, ale burch ben gewöhnlichen Schlaf geitweife ; gweitens, fofern ihm ein Erwachen folgt, aber in bas folgende Leben. Der wefentliche Unterfchieb aber bleibt immer ber, bag ber gewöhnliche Schlaf bie ericopfte Rraft zum Gebrauch fur bas alte Unschauungeleben burch Rube wiederherftellt, ber Tob ben Gebrauch ber Rraft in eine neue Lebensform umfest. Die Scele leat fich im Jobe nicht wie im Schlafe in ibr altes Bett, fonbern ibr ganges altes Baus wird gerftort und fie wird in bie freie Beite getrieben; findet aber nun fofort in biefer freien Beite ibr neues großeres Saus, bas bes großern Beiftes felbit, ber fie bisber wie in einem engen Rammerlein ge= begt batte ; nun erft ift fie gang bei ihm zugleich mit ben anbern Beiftern bes Jenfeits, Die nicht mehr fo gellen= artig burd ihre Leiber von einander abgesperrt find, als ient, fonbern alle gufammen in bemfelben großen Saufe wohnen, wie alle Erinnerungen in bemfelben Sirn, wie alle Schmetterlinge, Die einft burch bie Buppenbulfe von einanber abgefdloffen waren, in bemfelben Garten fliegen.

Eine wesentliche Berichickenheit bes Tobes vom Schlase beweist fich auch barin, daß ber frifchete und lebensträftigste Wensch sterben kann, wenu er auch noch gar nicht lebensmuse ift, eben wie die lebenshifte Aufchauung verlöschen und sich plöhlich in Erinnerung wandeln kann, wenn ein noch gar nicht ermübetes Auge zugeschlagen wird. Der Schlas aber verlangt Ermübung und zwar nicht blos. eines einzelnen Theils, sondern des gangen Menschen. Ein Greis frieille wird endsich auch ganz und gar lebensmure und sehnt sich uach bem Tode. Aber damit

ift bas bobere Befen, bem er angebort, noch nicht mube geworben. Wenn ber Greis gang und gar ermubet ift, ift bas fur bas bobere Befen baffelbe, ale fur une, wenn ein einzelnes Organ, es fei bas Muge, von langem Unichauen gang und gar ericopft ift, inbeg mir noch im Uebrigen munter; bann entftebt fur une nicht bas Beburfnig bes Schlafes, fonbern bas Beburfnig, ben befonbern Theil, bas Muge, bauernd in Rube gu fegen, und theils anbere Ginne gu befchaftigen, theils fich ber Erinnerung bes Gefebenen bingugeben, mas wir freilich nur abwechfelnb thun fonnen; aber wir wiffen, ber bobere Beift fann vieles zugleich an verschiebenen Orten, mas wir nur nach einander an bemfelben Orte fonnen. Ce mirb alfo bie Ermubung, bie im Anfchanungeleben eines einzelnen Menfchen naturgemäß mit bem Alter eintritt, nur bas Beburfnig ber Aufhebung biefes Unichauungslebens, nicht bes Erinnerungslebens biefes Menichen im bobern Beifte mitfuhren; vielmehr wird im Erinnerungeleben felbft zugleich bas Ausruben vom Anichauungsleben biefes Menichen enthalten fein. Go bebarf es nicht erft eines Bwifchenichlafes. 3mar fann wohl Jemand im bieffeitigen Leben einichlafen und im folgenben ermachen; aber nicht ber Schlaf ift es, ber ibn binubertragt in bas anbere Leben, biefer fonnte ibn blos gurudtragen in bas alte, fonbern ber Umfturg bes Schlafes; und es war fein guvoriger Colaf nothig. Ben eine Rugel trifft, ber folaft gewiß nicht erft, ebe er im anbern Leben erwacht. Sonbern ber Rig bes alten Bebens öffnet zugleich ben Gingang in bas neue Leben. Es mag aber fein, bag im gewöhnlichen

Gange bes Sterbens fich bas Bewußtfein bis gum Do: mente bes Uebergange amifchen altem und neuem Leben allmählich verbunfelt und überall im Momente bes Ueber= ganges felbft gang ichwindet; aber ber Moment, wo es für bas alte gang ichwindet, wird zugleich ber fein, mo es fur bas neue ju ermachen anfangt, eben wie eine Saite in bemfelben Momente, wo fie eine Schwingung beenbet, eine neue beginnt ; nur ber Moment ber Umtehr felbit fann ale ber eines Stillftanbes angeseben werben. Dieg ift anbere beim Schlaf; ba ift ber Moment bee Berfintens in Unbewußisein ber Beginn eines langern Buftanbes biefer Art. Der Schlaf ift eine Schwingung unterhalb, wie bas Bachen oberhalb ber Schwelle bes Bemuftfeins, ber Tob aber bewirft nicht eine Dieberfdwingung im Ginne bes Schlafes, fonbern eine Auffteigung im Sinne eines neuen Bachens.

So venig wir eine Berflärfung ober Bertiefung bes gewöhnlichen Schafes im Tobe feben tonnen; so wenig eine Bertiefung von Ohnmacht ober Scheintob, wie folde mitunter ben Menichen befallen. Sie unterschieben sich vom Schlafe baburch, baß flatt einer Wiederherstellung ber erfchöpften Seelene und Leibeskräfte zu Diensten bei beiffeitigen Bebens einsach ein Stillstand berfelben eintritt, wo nichts won Kraft wiederhergeschlich, noch verbraucht wire. Aber ber Tob begnügt sich nicht mit einem solchen Stillstand, und unterschiebet sich in sofern auch von biefen Zuftänden anders als blos quantitativ. Er zerflört zwar nicht die Bedingungen umfres Lebens überhaupt, die und vor wie nach in einem Höhern, der unfres

bisherigen Lebens; macht zwar nicht bie Kraft, die bisher gu unferm Leben verbraucht wurde, überhaupt aus der Welt verschwinden; aber hebt selbt die Wöglicheit ihrer Wiederverwendung in der alten Form auf.

Gebr irrig ift alfo bie Betrachtung, bie man leicht anftellt: ba icon Donmacht ober Betaubung ben Menichen bewußtlos macht; wie bewußtlos muß erft ber Tob, als eine noch tiefere Betaubung ober Donmacht ben Denichen machen. Aber ein Stillftanb fann fich nicht verftarten ; ber Tob ift vielmehr, wenn er in Folge ber Betaubung eintritt, eine neue Wendung aus ber Donmacht; und es ift im Allgemeinen immer fraglich, ob aus einer Ohnmacht ober Betaubung bie Rudwenbung ins alte ober bie Bormartemenbung ine neue Leben erfolgen wirb. Die Din= macht ober Betäubung ift ein intermediarer Buftanb amifchen bieffeitigem und jenfeitigem Leben ; und in fofern ' allerbings eine Unnaberung an letteres, weil von einem Stillftanb ber Thatigfeiten aus bie Richtung leichter in bie bes folgenben Lebens umichlagen fann, als wenn noch bie Richtung im Ginne biefes Lebens befteht; ber Tob ift aber nicht eine Fortfetung biefes Stillftanbes, fonbern Aufhebung beffelben, bie fich burch bas Berfallen unfres Leibes, bem Bergehen bes Bilbes in unferm Auge ber: gleichbar, bezeichnet; womit nun eben bie Bebingungen jum Erwachen unferes Erinnerungslebens im hobern Defen gegeben finb.

Im Rudblid auf ben Ausgang unfrer Betrachtungen entfleht vielleicht noch ein Bebenten. Bie, fann man

fragen, soll das hohere und hochten, wie wir bei unfrer Entifichung blos so paffito verhalten, wie wir bei der Entebung der Bilder, die in und fallen. Thut doch hohere Befen, thut Gott nichts dagu? Wir meinten bod, er beweise sich gerade recht selbstthätig bei der Schöpfung seiner Geiffet. Sollen unfre Geifter gar von außen in ibn hineintommen, wie unfre Anisaungen in uns, ihm so neu erzichenen die wär's ein fremt Geichen ? Wir meinten boch, sie seien Felich von seinem Beighe, Bein von seinem Bein.

Auch unfre Anfhauungen aber find ja Fleifc vom Fleisch und Bein vom Bein unfred Beifted. Onfehen fie nicht ganz berin? find fie nicht ganz seine Thätigetit? Trot bem ericheinen fie ihm als neue Eingeburten. Und so werben auch wir im Enffleben bem höhern und höchften Geifte wie neue Eingeburten erschienen können, trot bem, baß wir ganz in ibm entfleben, unfre anschauende Thätigfeit zu seiner Thätigfeit zehört.

Bon Außen aber kommen wir in Wahrheit nicht anbers in ihn, als eine neue Anshauung von Außen in mich fommt, wenn ich meine Augen neu auffhlage ober richte und einen Theil meines eigenen Leibes, bes Trägers meiner eigenen Seele, sein Regen und Bewegen bamit neu betrachte; im Grunde kommt boch Alles hierbei aus mir in mich; ber eine Theil von mir erzeugt sein Bild burch Gineinvirken in ben andern. Und ich ber ganze Mensch habe est in meiner Macht, Augen und Glieber vernünftig in Bezug auf einander zu richten, baß bie neuen Ausschaungen immer in zwerkmäßigen Busammenhange und zweckmäßiger Bolge entstehen; nur doß freilich solche in mir auch noch burch Anderes als neine eigenen Leibestheile und anderes als nach meinem Willen entflesen tonnen, weil's außer mir noch Andres gibt. Das höchfte Wessen aber bat nichts Endres als sich selbs, das Regen und Bewegen seiner eigenen Theile, um durch ihr Wirten auf einander neue Bilber seiner, b. i. neue lebendige Wessen zu gewimmen, und tann bieß auch vernünftig und in zwecknäßigem Zusammenhange bewirten. Go komut boch Alles dabei auch aus sten beite babei

Sind wir benn nun paffin, wenn wir nach Daggabe, ale es ber Blid auf unfer bieberiges Gein und Birten forbert, unfer Auge und unfere Blieber immer neu und zwedmäßig und vernünftig richten, und bamit une neue Anfchauunigen verschaffen? Bon Geiten unfrer empfangenben Sinnlichkeit, ja; boch nicht nach Seiten unfere Billene, unfrer Bernunft, unfrer bobern Abficht. Das neue Richten unfrer Augen und Glieber ift vielmehr felbft ein Theil unfres vernunftigen felbfttbatigen Sanbelne. Und im Grunde wird aud bas Bilb felbft burch eigene Thatigfeit bes Auges und abrigen Rorpere erzeugt, nur bag bie Unregung bem Muge von Mugen tommt. Und fo mag auch bas bobere und bochfte Weltwefen fich in ber Gingeburt neuer (im Beginn ja wirflich gang finnlicher) Seelen von feiner Sinnlichkeitofeite ber eben fo paffin beftimmt ericheinen, ale wir bei ber Gingeburt neuer Anichauungen in une; boch wird es auch eben fo . wenig fich wirklich paffin babei verhalten in feiner bobern Bewußtseinesphare, vielmehr von biefer aus in boberm Bufammenhange bie Mittel und bie Ordnung ber neuen

Eingeburten selbsthätig lenken, wie's für ben Jusammenhang des Ganzen selbst am besten; es ist aber nach der höchsten Ordnung für den Zusammenhang des Ganzen am besten, was selber daraus sließt; so daß sreisig die Entstehung neuer Menschen im Flusse natürlichen Geschehens erfolgt; doch dieser ist selbst durchdrungen von höbern handelnden Bewußstein, und nur die allgemeine Richtung ist davon gerbis; das Einzelne, wer tönnte daß berechnen; am wenigsten aber wenn und wo ein Mensch entstehen soll. Da liegt die Freiheit zenes höbern Handelns. Auch bleibt selbst die sinnliche Erzeugung eines Menschen immer des höchsten Wesens eigene That, nur daß die Unregung dazu von einem andern Theile besselbs Wesens auch, weil's sur das höchste Wesen kein anders Aussen gibt.

Gestehen wir ju, daß alle Bilber und Wergleiche aus unferm Leben nur schwach und unvollständig an die Sache reichen, die's in bem höhern Leben giltt boch etwas mögen sie wohl beitragen, zu erläutern, wie fich's mit unfter Gingeburt in diese höhere Leben stellt. Der Gegenstaub bleibt immer schwierig, duntel. Im Uebrigen galt's auch nur beiläusig hier bavon zu handeln, um den Jusammenhang der gangen Ansicht anzubeuten; und weiß ein Andere dasselbe besser zu erläutern, wir geben diesen Berifud ihm gerne Preis. Pun aber kehren wir zurud zu unserer Zufunft.

Noch eins zuvor und ein für allemal: wir icheiben oftmals nicht, was bem höhern Geift (bes Irbifchen) und was bem Göchften (Gott) gehört. Wozu es icheiben!

Was jenem gehört, gehört diefem, durch jenen find wir in biefem; durch jenen fcopft uns diefer, und bleiben wir in ihm. Mur daß vom höchften Geift ganz voll gilt, was von dem höhern nur verhaltnismäßig zu uns, daß feiner Selbsterscheimung daß ganze, nicht bloß größere Gebiet der Welt unterliegt; in dem wir inbegriffen.

## XXII. Entwickelung der Analogie des kunftigen Lebens mit einem Erinnerungsleben.

Buten wir une nach Allem, unfre Soffnungen auf bas Benfeite und Unfichten von bemfelben nur auf bae eine Bilb, ober bie eine Analogie bauen zu wollen, bie wir bieber zumeift vor Augen gebabt; wer weiß nicht, welch' unfichern Boben eine Analogie fur fich allein gewährt; wir werben une alfo noch nach andern Grundlagen um: gufeben haben. Es fann und aber nur gu Statten fommen, wenn wir, bie bigberige noch etwas weiter verfol= gend, überall nur folche Borftellungen vom Jenfeite er: wedt feben, welche ben liebften und gerechteften Forberungen, bie wir an bas Jenfeits von jeber zu ftellen gewohnt waren, entsprechen. Bleibt auch immer bie Bafis folder Chluffes ju fcmal, ale bag ber gange Aufbau ber folgenbe barauf ju grunbenben Betrachtungen ale nicher gelten fonnte; wohlan, wir geben ibn nicht bafur. Doch fann er ale ein Abrif ber gangen Unficht nuben, ben Umfang, bie Tiefe und bie Fulle unfere Gegenftanbes in Gins überfeben zu laffen, und vorläufige Babricheinlichkeiten und Doglichkeiten bieten, bie ber unbeftimmt ichwankenben Borftellung worweg eine vernunftige Richtung, ber Brifung, Bewährung und Berichtigung von andrer Seite ber aber ein bestimmtes Object liefern; inbeß fie fich junacht burch ihren Busammenbang in fich und mit bem Ausgangevuntte ber Betrachtungen ju balten fuchen.

Go midtig bie Unglogie bes funftigen Lebens mit einem Erinnerungeleben fur bie Erlauterung unfrer Unfict ift, fo menia ift bod in ber That bie Bearundung berfelben baran gebunden, obmobl freilich jebe triftig gebrauchte Anglogie auch gur Begrundung mit beitragen tann. Aber bat man einmal ben Befichtspunct unfrer Lebre techt gefaßt, fo findet fic balb, wie Miles von allen Seiten bagu gurudführt, und fo tann ber Bea in febr verfdiebener Beife genommen werben. 3m Budlein vom Beben nach bem Tobe, mo ich biefe Lebre querft barftellte, ift ber Unalogie unfres funftigen Lebens mit einem Grinnerungeleben noch gar nicht gebacht; und in Borlefungen, Die ich im Johre 1847 über benfelben Gegenftand bielt, nabm fie erft eine gang beilaufige Stelle ein. In jener Schrift mar es bauptfachlich bie Anglogie bes Tobes mit ber Geburt, in biefen Borlefungen bie birecte Solufmeife, Die ich meiterbin (XXVII) portragen merbe, morauf ich bie Lebre baute. Mue biefe Bege aber fubren gu einer mefentlid übereinftimmenten Grundanfict von ber Ratur und Begiebung bes Benfeits jum Dieffeits, nur bag auf bem einen bie Entwides lung ber Lebre leichter nach biefer, auf ber anbern nach jener Seite gelingt. 3d babe aber in biefer Schrift bie Unglogie bes fünftigen Lebens mit einem Grinnerungsleben mit Bebacht gur Sauptgrundlage ber Betrachtungen gemacht, theils weil fich fo Die Lebre vom Jenfeite mit ber Lebre vom Geifte über uns. welche in ber porigen Abtheilung biefer Schrift porgetragen worden, am naturlichften verfnupft, theils weil bas, in ben neuern Beiten in ben Borbergrund getretene Bebenten, bas bie Inbivis bualitat unfrer Beifter, weil aus bem bobern Beifte gefommen. auch wieber in bemfelben untergeben muffe, baburch fich am birecteften erledigt, theile endlich, weil fie überhaupt febr fachgemaß, erlauternb und fruchtbar, ja in gemiffer Begiebung noch etwas

mehr als blose Analogie ift, sofern unser Erinnerungsleben im Dieffiets schon als Arim und Probe unsers erinnerungsleben im Zenseits angeschen werden kann; unser Dieffeits und Ienseits badurch real im böbern Geiste zusammenhöngen.

## A. Berhaltniffe ber jenfeitigen Geifter gum hoheren Geifte und zu einanber.

Buvorberft beutet unfere Analogie barauf, bag mir fünftig in ein inniger bewußtes, bober gesteigertes Berbaltnig jum bobern Geifte treten werben, ale jest. Das Anichauungebild tritt bem Geifte immer wie etwas Neuger= liches, Frembes gegenüber, im Grunde ift es gwar auch fein, aber bie Erinnerung fühlt er erft recht als fein, agne in feinem Schooffe. Go wird auch une ber bobere Beift nach bem Tobe noch in einer anbern Beife ale fein fuhlen, benn jest, und inbem er ee thut, merben wir es erft recht mit fuhlen, bag wir fein finb, ba fein Gelbftbewußtfein und unfer Bewußtfein feiner gar nicht außerlich auseinander liegen. Best ift ber bobere Beift, ungeachtet wir ihm freilich auch icon factifch angeboren, boch immer nur wie ein fernes Befpenft binter uns, bas wir mohl buntel erfdliegen tonnen, bem wir uns aber boch nicht unmittelbar angehörig fuhlen; bas wird funftig anbere fein; ba werben wir unmittelbarer ertennen, bag wir in ihm leben und weben und finb, und er in une. Wir werben fublen, bag wir unfern Lebensboben in ihm haben, aber auch fubleu, bag und mas wir fur ibn bebeuten.

Eine folde, nicht erft wie jest burd Schlug und fur ben Berftand fernher vermittelte, fonbern unmittelbare, stetige und mit ben andern Geistern bes Ienseits gemeinschaftliche Ahellnahme am Selbstenusftsein bes höhern Beistes ift nun gerade bas Gegentheil vom Ausgehen in seinem Underwußteim. In ben Geistern bes Ienseits wird er sich erst recht vollständig und hell seiner bewußt, und indem er sich seiner in ihnen bewußt wird, werden sie sich ihrer in ihm bewußt. In Erinnerungen und mittels Eriunerungen wirft und schafft unser Geist erst recht frei und selbstichtig, indes er sich bei Anschauungen äußerlich bestimmt fühlt. So wird benn auch der höhere Geist erst recht frei und selbstisktig mit uns im Zenseits zu wirfen und zu schaffen ansangen, und vir werden und als seine selbstisktigen Wertzunge süblen.

Bundoft ift es ber allgemeine Geift bes 3rbifchen, bem wir angehören; aber als himmlicher Geift ift berefelbe nur die einheitliche Vermittelung, durch welche die Gesammtheit der freihet Einzelgeister sich in Gott verknührt. Indem wir nun eine unmittelbarere, lichtere Erenntnist unfrer Einstung mit und in desem höhern himmlische Geifte gewinnen, gewinnen wir hierunit auch eine unmittelbarere lichtere Erfenntnis unfrer Einigungsweise in Gott, sind damit Gott selbst um eine Bewußtseinsfluse naber getreten. Wie man benn überall das jenstige Leben als ein solches gefahr hat, was den Menschen mit böhern und dem höchsten Wesselmungen sehn höchsten und dem in innigere sichtere Beziehungen sehn wirb.

Rach Maggabe als wir uns aber im Senfeits unferes Berhältniffes zu bem hohern Geift und hiermit zu Gott unmittelbarer und klarer bewußt werben, als jest, werben wir auch bas Berhaltniß ber Cinftimmung ober bes Widerfreites, in bem wir zu ihm und burch ibn zu Gott lieben, unmittelbarer und beutlicher fühlen, als jest. Ob wir jest im Sinne ober wider ben Sinn bes Geiftes, ber uns mit Gott vermittelt, gehen, ob er bemgemaß wieder mit ober gegen uns gest, wissen in rur burch eine nie ganz zureichenbe Berstandebsermittelung ober süblen es nur in ber immer buntel bleibenden und wie oft und bei wie Bielen zweiselhaften und halb schweigenden Gemissendnung. Das sind nur schwache Bordeeurungen der hellen Ginscht und der Geschlössische wir einst in beiefer Beziehung davon tragen werben.

Es wird aber bas Lichtwerben ober Bellerbemußtwer= ben unfrer Begiebungen zu bem bobern und boditen Geift int Jenfeits eben fomobl ein Lichtwerben bes himmele, ale ein Entbrennen ber Solle fur une fein tonnen, und ob bas Gine ober Unbere, wird von unferm Berbienft im Dieffeite abbangen. Denn bie volle Erinnerung unfere Dieffeitigen Lebens ift es ja, welche ber bobere Beift von und in bas Gebiet, bas mir unfer Jenfeite nennen, binuber nimmt. Erinnerungen nun gefallen ober migfallen nach Maggabe, ale bas gut ober fcblecht ericeint, woran fie erinnern ober woraus bie Erinnerung ermachfen ift. Alfo werben auch wir bem bobern Geift, ber une erinnernb in fich aufnimmt, nur nach Daggabe beffen gefallen, mas wir im Unichauungeleben gewesen; und je nachbem wir ihm gefallen ober miffallen werben, wird es une in ihm aefallen ober mißfallen; inbem nach feinem Gefallen ober Digfallen an und fich auch feine innern Dit- ober Begenwirfungen gegen uns abwägen werden. Die Gerechtigfeit, bie im Dieffeits noch berichoben icheint, ober gar nicht recht zu Tage zu treten icheint, wird fich bort ganz erfüllen.

In ber That, in ber unmittelbaren Unichauung, finnlichen Erfahrung, gefällt und migfällt und Bieles blos in Betracht feines unmittelbaren Luft- und Unlufterfolges. Erft im Erinnerungeleben binter ber Unichauung erwacht Die reinere Erwägung, Die freilich immer noch nicht fo rein, ale in einem bobern Beifte fein fann, mas auch baffelbe in meitern Begiebungen fur uns bebente, ob ce aut ober ichlimm fur une im Gangen fei, und banach billigen ober verwerfen wir in uns felbft bas Befebene ober Gefchehene nach einem gang anbern Dafftabe ale bem ber augenblidlichen Luft ober Unluft, bie es gewährte; wir fragen nach feinen fernern Wolgen im gangen Bufammenhange unfere Lebens und Seine. Und je größer, umfaffenber unfer Beift, befto weiter geben wir biermit, und um fo richtiger wird unfre Abmagung. Go aber wirb's auch in bem hobern und bochften Beifte fein, nur in boberm Dlagftabe und in großerer Bollenbung, weil er alles Irbifde, ber Bochfte gar bie Belt umfaßt, alfo Die vollen Mittel in fich fchließt, recht abzumagen, mas wir fur bas Irbifche, bie Belt gewesen. Erft nachbem er und aus bem Unichauungeleben ind Erinnerungeleben aufgenommen, wird er une nach bem vollen Berthe meffen, ben unfer Dafein bieber fur ibn gehabt; und nicht mehr bie augenblickliche Luft ober Unluft, bie wir im Unichauungeleben fur ibn geicopft, mirb ben Dagitab Bechner, Benb:Avefta. 111.

uniers Berbienftes bilben, sondern bie Mudficht, was unjer beiseitiges Leben im Gangen nach allen seinen Beziehungen und Folgen für die irbische Existenz, welche
ber höhere Geist vorstecht, beteutet hat. Wie er aber
seine Beziehungen zu uns ins Bewußtsein saßt, so werben wir auch die Wirfungen davon in unsern Bewußtsein spüren, wie wir ihm Luft ober Unsuft machen, so
er uns.

Bebe une alfo, wenn im Jenfeite bie Erinnerung eines gangen verlorenen ober verberbten Lebens auf ein= mal ober in immer machfender Dacht, nach Daggabe als fich bie gerechte Ermagung im bobern Beifte mehr und mehr entwickelt, über une bereinbricht, une immer flarer und flarer wird, wie leer ober bofe es mar fur bie geiftige Gemeinichaft, ber wir angeborten, und nun leer ober boje ift fur und; ba biefe Erinnerung nicht mebr ichmad, mußig und verwischbar in unferm Saupte ichmebt, fonbern in ein höheres Saupt gang und voll aufgenommen, mehr ale es eine bieffeitige Erinnerung je thun tann, unfer ganges bisheriges Leben nach allen feinen Begiebungen gufammenfaffen, bie Bafis unfrer gangen funftigen geiftigen Erifteng bilben, und unfre bewußte Stellung gu allen anbern geiftigen Eriftengen und bem bobern Beifte felbft bestimmen wirb; ba alle Begenwirfungen nun ftrafend auf une einfturmen, bie ber bobere Beift fur ben bereit bat, ber wiber feinen Ginn gebt, um ibn mit Bein zu nothigen, boch endlich nach feinem Ginne umgulenten. Beil aber eben fo bem, ber bier ein Leben im Sinne bes bobern Beiftes geführt bat; er wird Alles im Jenfeits bereit und geschmudt zu seinem freudigen Empfange finden; und wie die Ertimerung an die Leiden, bie wir um einer guten Sache willen flandhaft erduller haben, ums schon bier die größte Befriedigung gewährt, ja die Erholung von Leiden selbst eine Art Seligfeit ift, wenn wir uns bewußt sind, sie ercht getragen zu haben; so und in noch viel höberun Sinne wird es dort mit dem Erinnerungsleben sein, was aus einem seidensvoll aber in autem Sinne bienieden gesichten Leden revoachen ist

Unftreitig find biefe, leicht weiter zu entwidelnden, Borfielungen nur im Sinne unfrer besten praftischen Borberungen. Später wird fich ihnen noch von anderen Gefichtspuncten enigegen bommen laffen.

Die Sprache, wodurch verschiedene Menschen mit einander verkehren, sich von ihren innern geistigen Buffanben benachrichtigen, ist nur mittelst ihrer Erinnerungen möglich. Dur durch Alfociation von Erinnerungen an Worte entsteht das Verständnis in der Sprache. Sonst wären es hohse Laute. Man faun in dieser hinsicht sagen, die verschiedenen Menschen vermögen geistig nur durch ihre Erinnerungswelten zu verkehren; das bloge Ansehen der Gestalt, das bloge Gören der Stimme ift noch kein geistiger Verkehr.

Mio mögen wir auch glauben, bag ber hobere Beift bes 3rbifden mit andern Geiftern bes himmels nur burch feine Erinnerungsweit geiftig wird verkehren tonnen, und bag wir, nachbem wir in biefe Erinnerungsweit eingetreten fein verben, auch Antheil an beifem berunften Bertehr bes hobern Geiftes mit andern himmlischen Geiftern gewinnen werben. Insofern werben wir wirflich noch auf eine andere Art in ben himmel mit bem Tobe eingehen, als wir jest schon barin sind. Wir werben zwar nicht, wie Wanche träumen, auf andere Weltförper übergeben, benn ber Erde, ber wir jest angehören, bleiben wir, aber eine innersichere Kenntniß vom Geistesinhalt andere Welten gewinnen, als jest, wo wir blos ihr äußeres Antlis feben.

Früher (Th. I. G. 234 ff.) marb gezeigt, mie bie Borftel= lung von Engeln mit ber Borftellung ber Beifter ber Geftirne aufammenbangt. Run last fich überfeben, wie zugleich von einer anbern Seite bie Borftellung ber Engel mit ber Borftellung unfrer jenseitigen Beifter gusammenbangt, und wie beibe Muffaffungs= meifen ber Engel, swifden benen bie Borftellungen ber Menfchen gefdmantt baben, fo aber, baf in fpaterer Beit bie eine übermogen bat, felbft aufammenhangen. Unfre jenfeitigen Beifter tonnen nam= lich felbit ale Theilhaber an ber bober bewußten Wefenheit eines himmlifden Geiftes, Engels betrachtet merben, und biemit, ba fie bod inbiribuelle Befen, nur untergeordneter Urt fint, ale unter= geordnete Engel, Dienende Engel, indes bie Beifter ber Geffirne als obere Engel, ale Erzengel, wenn man will. Und zwar bies nen fie ben obern Engeln, benen fie angeboren, nicht nur im Berfebr mit anbern obern Engeln, fonbern auch ale Bermittler su ben Menfchen brunten, wie fich balb bes Rabern zeigen mirb. Das aber biefe untergeordneten Engel ben obern nicht nebenge= ftellt, fonbern eingestellt find, ift blos im Ginne berfelben allaes meinen Betrachtungemeife, welche uns und alle obern Engel ja auch Gott nicht nebengeftellt, fonbern eingestellt fein last, movon genug im Frubern gehandelt.

Erinuerungen find geneigt, in benfelben Zusammenhangen und Berfoliniffen aufgutreten, als bie Anifdauungen, aus benen fie etwachsen find; boch mit ber größten Breifeit, auch in andere Berhaltniffe zu treten und fich in neuen Beziehungen zu verfnubjen, was sogan Zweck unferes Erinnerungelebens. Alfo burfen wir glauben, bag auch bie Banbe, burch welche bie Menichen im Anfchauungsleben bes bobern Beiftes bienieben mit einander verfchlungen fint, beim Gintritt in beffen Erinnerungsleben nicht gerriffen werben, obwohl bie größte Freiheit, ja ber größte Anlag fur Abanderung und Fortbilbung biefer Berbaltniffe befteht. Bir werben alfo unfre biefigen Berhalt: niffe mit unfern Lieben bort wieber antnubfen, ja balb wird fich zeigen, bag fie burch ben nur icheinbaren Riff hindurch, welchen ber Tob zwischen bem Dieffeits und bem Benfeits fest, fortgebenbe verfnupft bleiben, und fich fogar fortentwickeln, vermoge eines Berfebre ber Geifter beiber Belten, ber nur nicht gegenfeitig fo bell bewußt ift, als er innerhalb jeber Welt fur fich ift, und alfo fur bie burch ben Tob Getrennten wieber werben wirb, wenn bie bieffeits Burudgebliebenen ben ins Jenfeite Boraugegangenen nachfolgen.

Das gange Reich unfrer Eriunerungen ift ein einziges Beich, in bem bas hatest Eingetretene fich mit bem frühest Eingetretenen begegnen fann. Alfo burfen vir auch glausen, baf wir, mit bem Tobe in bas Erinnerungsreich bes höhern Geistes übergehend, bort allen ben Geistern begegnen founen, bie und längst schon in biefes Erinnerungsreich vorangegangen siud, nicht nur benen, bie mit uns gelebt, sondern auch benen, bie vor uns gelebt haben.

Erinnerungen treten überhaupt in einen innigern, vielseitigern, freiern, lebendigern, birectern Berkehr mit einander, als die Anschaungen, aus benen sie erwachsen fino, als welch fich im Mit- und Nacheinanter nur auf eine viel mehr äußerliche und burch äußerliche Bedingungen beschränte, Weife berühren und insofern begegnen tonten. Alfo burfen wir auch glauben, daß wir im Erinnerungsleben des höhern Geiftes dereinst in einen innigern, vielseitigern, freiern, lebendigern, directern Berefehr mit einander treten werden, als jett, da wir noch im Aufchauungsleben besselben befangen sind, uns bereinft nicht mehr auf eine, durch so äußerliche Bedingungen beschränte, Weise berühren und begegnen werden, als jett.

Doch rufen und begegnen sich Erinnerungen nach Regelin ber Association, ordnen sich Begriffen unter und wirken zur Erzengung neuer Begriffe, werden verswandt in Schüssen, solgen dem Juge der Entwickelung von Iden, turz ihre Freiheit sit keine Zügellosigkeit, sondern ihr lebendiger Wandel und Verkehr ehen so in Umzerordnung unter die Serrisoft, als in Ausübung der Freisheit unfred Geistes begriffen.

Beiftes sein; es wird nicht ein zügellofes hin- und herichweben ber Beister bes Zenseils darin geben, sondern es wird Ordnung und Regel darin walten; es werben ich Gruppen, Gebiete, Gemeinischaften, Verwandtschaften, Ueber- und Unterordnungen der Geister darin finden und

So wird es auch mit bem Erinnerungereich bes bobern

bilben, es wird in Bahrheit ein Reich, mit Glieberungen biefes Reiches, fein.

Bergeffen wir nur ben Unterschieb nicht, ben bie Gobe und Beite best größern Geiftes über unserem babei mitbringt. In uns konnen bie Erinnerungen, zwischen benen bergleichen Berhaltniffe eintreten, blos nach einander im Bewußifein beutlich geschieden auftreten; im Bewußifein bes höhern Geistes aber finden ungahlige Erinnerungen beutlich unterishieden gleichzeitig mit einander Alab. Auch find die Berhaltniffe zwischen den Geistern des Zenseits nicht einsache Wiederndungen der Berhaltniffe zwischen undern Grinnerungen; sondern wie wir als Geister des Zenseits Mehr und höheres sind, als die Erinnerungen in und im Diesseits, so wird es auch von den Berhaltnissen zwischen und geiten. Dieser Geichswunct bes Ungeleichen mit dem Gleichen nuch fier und überall sprzielt in mit dem Gleichen werden.

Brrige Betrachtungemeifen liegen bier überhaupt nabe:

Begriffe fpielen in uns eine große Rolle. Der Begriff eines Baumes 3. 28. last fich in gemiffer Beife ober aus gemiffem Gefichtspuncte als geiftige Refultante aller unfrer Baumerinnes rungen faffen, morin aber bie Unterfdeibung ber einzelnen inbipis buellen Baume verfdminbet ober zu verfdminben icheint. Mun fonnte man nach Analogie ichließen : alfo merben unfre Beifter in's Grinnerungsgebiet bes bobern Beiftes aufgenommen auch bobere Refultanten geben, morin aber unfre Inbipibuglitat erlifct. Mlein feben mir naber gu, fo erlofden unfre Grinnerungen gar nicht wirflich in allgemeinen Begriffen. Trop bem, baf ich alle Baumerinnerungen im Begriffe bes Baums gufammenfaffe, vermag bod aud ihrerzeit jebe einzeln fur fich im Gebachtniß ber= porgutreten, und wenn es nicht jebe wirflich wieber thut, unb immer eine auf ben Fortgang ber anbern marten muß, um es ju thun, bangt bies nicht an ihrem Berich mimmen im Begriffe; bas Mufbeben im Begriffe bat gar nichts bamit ju fcaffen; unb felbft beim Bieberberportreten in's Bemußtfein bleibt jebe Gra innerung noch unter bem Begriffe ober ben Begriffen, in bie fie einging, wie borber enthalten; fonbern baran bangt ce, bag unfer Beift vermoge feiner großern Durftigfeit und Enge und tiefern Stufe beutlich unterfciebene Erinnerungen überhaupt nur im Nadianander spielen lassen kann in melder Beziebung im bebern Geiste bie oftberührten ganz andern Berchlitnisse staden. Der Begriff ist alle gar nicht als der Untergang des Indiebwellen im allgemeinen Geiste, er ist eilemer als die here Bermittelung des Indiebwellen mit dem allgemeinen Gestifte zu betrachten. Der Gests beherricht und ordnet und übersliedt das in und unter ihm enthaltene Indiebwelle durch die Eintersstretung der der Berchlitze und tritt nach einander oder zugleich, vollständig oder unvollständig, auf, je nachtem es die Anter des Gestlets aus andern Gestöckwunten gestlattet.

So merten mir also allerdings auch im Ienfeits in Berfrangen eintreten, bie ber bober Gofft eben so mie mir besonbere Begriffe in Benuffelin folt; aber nichts beim emiger unfre Individualität barin behaupten, wie jeber, ber in einen Staat eintritt, nichts besto meniger ein Individuum bleibt, baß ber Staat sich als übergeorbactes Allgemein-Befen über allen untergeorbacten Individualitäten soffen löst.

Dbwohl bie raumlichen und zeitlichen Berhaltniffe und Beziebungen, in benen unfere Anfaduungen aufgetreten find, auch in unfer Grinnerungsteich hinein ihren Ginfun forterftreden, so entwidelt boch die Berwantifchaft und Berfchiebenheit unster Anichauungen und baraus hervorgehenden Erinnerungen nach Befen, Ursprung, Berth, in unster Grinnerungswell noch viel bedeutsamere Beziehungen und Berhaltniffe. Und es geht unster inneres geiftiges Leben hauptschlich aus bem Trachten hervor, und äußert sich in der Richtung, die Gesamntheit unstere Grinnerungen aus diesen Gestättlich Beziehungen zu einander zu versehen, unangesehen der Taumlichen und zeitlichen Entstemung, in welcher die Anschauungen auftraten, benen sie ihren Ursprung verdanken. Begriffe, Urtheile, Schlüse

felbit erfolgen aus folden Befichtopuncten. Die gange bobere Orbnung und Thatigfeit bes Beiftes, von ber wir fprachen, bezieht fich barauf. Alle Baumanicauun: gen, wie fern auch bie gegebenen Baume in Beit und Raum abstanden, treten in unserm Erinnerungereiche nach blogen Aehnlichteitsbeziehungen unter benfelben Baumbegriff, und bie Begriffe ber Baume oronen fich in ben Begriff bes Bflangenreiches ein und Diefer tritt gum Begriff bes Thierreichs in Begiebung, wobei bie geitlichen und raumlichen Berhaltniffe ber Pflangen und Thiere gu einander nicht mehr in Betracht toutmen. 3mar auch bie Unidauungen fugen fich ichon folder Ordnung gemein: icaftlich mit Erinnerungen ein; aber theils fällt bie bewunte Thatiafeit biefes Begiebens. Orbnens nicht in Das Anichauungs ., fonbern bas Erinnerungereich, theils ift erft im Erinnerungsreiche bie volle barmonifde Entwide: lung ber Orbnung zu erwarten, in welche einzelne Un: ichauungen bon biefer ober jener Geite boch anfangs oft noch ftorenb bineintreten.

Co wetten wir auch zu glauben haben, baß, obwohl bie zeitlich räumlichen Bethaltniffe und Beziehungen, in benen wir im diesseitigen Anschauungsleben auftreten, auch ins Zenseits ihren Sinfluß forterstreden, sich
barin noch wiederspiezeln, boch bie innere Berwantrischaft
und Berschiebenheit ber ins Grimerungsreich bes höhern
Geistes überzegangenen Geister nach Wesen, Ursprung,
Werth, noch bedeutsamere Beziehungen und Berbältnisse
für sie bort entwickeln wird, als jene Aeugerlichteiten, und
baß bas böbere Leben bes bobern Geistes bauwtächtle

aus bem Trachten bervorgebn und in ber Richtung fich außern wirb, bie Beifter bes Jenfeits aus biefen Befichtspuncten in barmonifde, gerechte und verträgliche Begiebungen zu verfegen. Es werben fich unangefeben beffen, ob bie Beifter heute ober vor taufent Jahren ine Jenfeite übergingen, bier ober in Amerita lebten, Gemeinschaften aus ihnen bilben nach ber Gemeinfamkeit von 3been, Erfenntniffen und Trennungen nach ber Berichiebenbeit von folden. Con bienieben find wir in folden Gemeinfchaften inbegriffen; aber erft im Jenfeite wird bas recht bewußte Leben barin ermachen. Alles, mas mehrere Beifter von Ibeen, Erfenntniffen gemein haben, fann entweber als aus einem in ben anbern übergegangen, ober als aus einer allgemeinern Bilbungequelle bes bobern Beiftes in fie übergegangen angesehen werben; erft im Jenseits werben wir uns bes Aufammenbanges, in bem wir fo unter uns unmittelbar ober burd Bermittelung von Berfnupfungegliebern im hohern Beifte fteben, beutlich bewußt werben fonnen.

So wird uns auch (was an icon grüheres antnüpft), die Ulebereinstimmung im Werth ober Unwerth unfers Besens eine gemeinschaftliche Stelle im himmel ober der öblie verleihen, die nicht als verschiedene Orte, sondern als Gemeinsamteiten verschiedener Jufande und Werhältnüffe zu betrachten, welche uns im Jenseits nur beutlicher, sühlbarer und mehr in Werhältnis zu unserm Werdenst zugemessen sie in einer Art des Guten oder Wösere Gestalt, die in einer Art des Guten oder Wösen übereintimmen, unter eine gemeinsame Kategorie fast und ihnen aus gemeinsame Gesichtsubenet forderlich oder gegenwir-

kend begegnet; wie auch in uns alle Erinnerungen nach ihrem Wertse ober Unwerthe unter die Kategorien bes Guten ober Bosen überhaupt und dieser ober jener Art bes Guten ober Bosen insbesondere treten, und danach in die harmonischen, wohlthuenden oder widerwärtigen Beziehungen eingehen, ja sie vermitteln helfen, die fich überhaubt in uns an die Begriffe oder Ibeen des Guten oder Bosen in und an die Begriffe oder Ibeen des Guten oder Bosen in und an die Begriffe oder Ibeen des Guten werentlichen Knubelt baben.

Sofern alles Wahre und Gute im Sinne bes oberfien Wiffens und Wollens bes höhern und höchsten Geisted ift, alles Falighe und Schlimme aber nut ber Wiberstreit bes Einzelnen in ihm gegen das oberste Wiffen
und Wollen, kann man auch sagen, daß die Geister des
Zenseits nach Maßgabe des Wahren und Guten, was in
ihnen ift, oder der Alweichung davon, eine zusagende
oder widerwärtige Stelle im Zenseits haben und ihrer
Eintigung mit und durch den höhern und höchsten Geiste
in Befriedigung, Ruse, Freude, Selsseit oder ihres Wiberstreits damit in dem entgegengesehren Gesühle gewahr
werden. Es hindert nichts, daß sie in demselben Geiste
sind, was in unsern Geiste ift und ihm doch widertrekt. Wir dasen das sichen anderwärts betrachtet.

Mit bem Borigen und mandem Folgenben berührt fich bie Lehre Schwebenborgs in seiner Schrift von himmel und holle ' in so wesentlichen hinsichten, bag ich nicht umbin tann,



<sup>\*</sup> Der himmel mit feinen Bunderericheinungen und bie bolle. Bernommenes und Beschautes. Bu ber neuen Rirche bes herrn. Zubingen. Bertag Bu, "Guttenberg" 1830.

etwas nader auf dies Brijedungen einzugeben. Seine Eber fetzt fich in etwas sumberflider Zerem und phanstsische Ausständischung dar, ist aber meines Erachtens ihrem Aern nach sehr mürbig und auf einen tiesständigen Geschätspungt erbaut. Das hareitsche Echnechnotog bleiste nicht burch Argumente, sondern gibt sie als etwas durch Anschaung und Umgang mit jensettigen Geistern derwonnense.

Rad ibm wie nad une bangen bie mefentlichen Berfnupfun: gen und Trennungen ber Beifter bes Benfeits von ber lebereinftimmung ihres Befens ab, und namentlich ift es bie lieberein: ftimmung im Guten und Babren ober beffen Gegentheil, mas ibnen einen gemeinicaftliden Plat in bem Simmel ober ber Solle anweift, Die que nad Com, feine real raumlid gefdies benen Drte, (wenn gleich nach bem fog, Entfpredungererhaltniß fo ericeinend), fondern vericiebene Bereinigungen nach Seiten bes Guten und Babren ober beffen Gegentheil find. Much mirb von ibm bie Gemeinsamfeit, welche bie guten Beifter baben, eben fo wie von uns, ber barmenifden Ginigung berfelben burd und in bem bobern Beifte (bem Berrn) beigelegt, ben er unmittelbar ale Gott fast, Die Bofen aber, obmobl miber ben bobern Beift, bod ibm unterworfen gedacht. Ihre Gemeinschaft ift feine Gini= aung in bemfelben Ginne ale bie ber Guten, ba vielmehr ein Bofer wiber ben Undern ift; bod ift bie Uebereinftimmung im Solechten und Faliden immer etwas, mas fie ben himmlifden Bereinen gegenüber in biefelbe Gemeinschaft verfest. Muf anbre Befichtepuncte, morin mir uns mit Somebenborg begegnen, fomme id andermarts

Bmar giebt es auch Puncte nicht unweientlicher Thweichung seiner Lebre von der unsern. Schm. nimmt an, obwohl im Zens seiner Kaben dem Berbaltniffe mehr wie hier bestehen, ers so eine fichte feine fich boch bie Geister im Zenstits unmittelber ausgerlich errer eber nichter, je nach err Chapilabett der Berfeidenheitibrer innern Junkindlichfeit, so bas die hölle aus biesem Grunde als weit obliegend vom himmel erstörine (§ 1933), woll die bössen Geister fich in einem entgegengeseten Junkande befinden, als bie guten Geister fich in einem entgegengeseten Junkande beinden, als bie guten Geister bei einem en gegengesten Junkande beinde, der bie Achaicheit und Unahnlichfeit der griftigen Justänlichfeit und Unahnlichfeit der griftigen Justänlichfeit (nach bem so ge. Geisterchausgeserfalints) im Scheine einer faumtichen

Rabe ober Entfernung ab, bagegen ich auf Grund unfrer Borberfabe glaube, baß bie Mebnlichkeit ober Unabnlichkeit ber geiftigen Buffandlichkeit nicht abbilblich in Rabe und Entfernung, fonbern unmittelbar als bas, mas fie ift, im Benfeits beffer als bienieben von benen erfannt werben fann, bie fich im Berbaltniffe biefer Buftanblichfeit befinden. Wie unfre Grinnerungen an Un= icaulides noch bie frubern raumliden und zeitlichen Berhaltniffe mieberfpiegeln und felbft burd Phantafie in neue anschauliche Begiebungen treten, aber auch in begrifflichen Begiebungen fich bewegen und nach Werthverhaltniffen ju einander ftellen fonnen, mas aemiffermaßen gmei verfchiebene Seiten unfres Grinnerungs: lebens find, fo mag es auch in bem Jenfeits ober bem Grinnerungereiche bes bobern Beiftes zwei folde Seiten bes Beifterlebens geben, bie fich fo menig bort miberfprechen merben, mie bier in und; aber Schwebenborg mirft beibe Seiten in Gins gufammen, indem er bie an's jebige Sinnesleben erinnernden anschaulichen Beziehungen nur als außere Ericeinlichfeit innerer Aehnlichfeits: und Berichiebenheitsbeziehungen gelten laßt.

Ueberhaupt liegt barin ein Grundzug ber gangen Schwebenborgifden Lebre, bag bie innern geiftigen Buftanbe im Benfeits einen Odein außerlicher Buffanblichfeit ober eine außere Gricheinlidfeit an und um fich erzeugen follen, welche gum innern Buftanbe in einer gemiffen angemeffenen Begiebung (im' Entfores dungeverbaltniß bamit) ift, in fofern fie es aber ift, nun auch mit ber vollen Rraft ber außern Birflichfeit im Benfeits auftritt, ja im Zenseits als folde gilt. Geftalt, Rleibung, anicaulide Umgebung ber Geifter find fo blos Ausbrud ihrer innern geiftigen Buftanbe und Berbaltniffe, abmen amar bie raumlichen, geitlichen, materiellen Buftanbe bes Dieffeits mit Abanberungen Die boch noch unter bie Form bes bieffeits Ericheinenben fallen. nach, ohne bag ihnen boch raumliche, geitliche, materielle Buftanbe wirflich wie jest noch unterliegen, mogegen fich Schwebenborg ausbrudlich vermahrt. Diefe Unficht, obmobl finnreid, icheint mir jeboch in ber von Schwebenborg geltend gemachten Reife fein triftiges Aundament in ber Ratur ber Dinge ju baben, mic benn bas Phantaftifde, mas ber Schwebenborgiden Lebre pon Simmel und Solle anbangt, bauptfachlich in biefer Seite berfelben liegt, ba Com. bei Goilberung ber außern Buftanblichfeiten ber

Beifter auf febr vagen Boraussepungen über bas Entsprechunges verhaltniß zwischen innern Buftanben und außerer Erfcheinlichs teit fußt,

Ferner halt Comeenborg himmel nub holle rein use einanber, indem en des eiffigige Grundbecin, die Grundbedigung be einen Menschen schlichtein für gut, die bes andern sier bis nach bem Tode erft rocht rein berausstelle und entsiedes, as gegen ich glaube, das fich ein Menis nach gemein der Kettegerie bes Guten, nach andern ber Kettegerie bes Guten, nach andern ber bet Besten einerbenne fann, nub auch der Beste im Angeliets burch die Erfesten ber hill ende gebester werden wird; wooden fich bei Echwechenbera nichts fündet.

Tögeften aber von diese (und manchen andern, dier besteitz mis sessionen) eine Toffen eine Besteit genit ben unsern viel Anscheit Schweitenberg ist ben unsern vielfach so genau überein, das man sogen möchte, es sei von nus weiter nicht geschoche, als seinen Mendarungen eine tevertische Unterlage untergebreitet, ungedottet mit seine Lebre in der That erst betannt wurde, als diese Schrift schon soft beerndit wer.

hierzu auszugemeife Giniges aus feiner Schrift:

Sometenborgs Anfichten uber bas Band, mas bie Beifter bes Jenfeits in einem bobern Geifte (bem herrn) finden, und ihre Begiehungen zu einander.

- § 7. "Die Engaf, (b. i. feigen guten Geifter!) hefen ber himmel, weil er aus ihnen bestebt; immer jedoch ift es das vom herrn aufgeschende Gettiche, das in die Engal einflieft nab von biesen aufgennommen wird, mas den himmel im Gangen und instena Abelien macht. Das vom herrn ausgebenden Gestliche ist das Liebegute und das Glaubenswahre; so viel an Gutem und Wachten fie davon aufnehmen vom herren, so weit find fie Engas, und so met find fie der himmel."
- §. 8. "Zeber im Simmel weis und glaubt und wieb selbst inne, das er nichts Gutes aus fich will und thut, und das en nichts Bachers aus fich beraus benkt und glaubt, sendern aus bem Göttlichen, mithin aus bem Herrn; auch daß das Gute und Bacher, so aus ihm kommt, nicht Gutes und nicht Wachers eit, meil es nicht Zeben aus bem Göttlichen hat die Angel bek innersten himmels werden seibst deutstich inne und empfinden das innersten himmels werden seibst deutstich inne und empfinden das

- §. 9. "Die Engel, vermög' ibrer Nedesbeit, geben noch weiter; fie fagen nicht allein, alles Gute und Wader fomme vom herrn, sondern auch des Eedens Alles; .... fie fagen ferner, es gede nur Einen Urquill bed Ledens, und das Leden des Nenden fiel auffligs befflichen, der, menn er nicht fortwauernd von jenem genährt werde, sogleich verstegen gehe. Ferner: aus diesem einigen Urbonne des Ledens, melder der Ferr ist, sliebe nichts als das gettliche Gute und das gettliche Wader berror, und biese regen Ieden an je nach der Aufnehmung; in denen, wechde sie mit Blauben und mit Bandbe aufmehmen, sie der himmel; weiche sie aber von sich abslopen oder in sich erfrichen, der vermandeln jenes in hölle, denn sie erfehren Gutes in Wösse, Wadpres in Falldes, allo Leden in Tacht.
- §. 12 "Dief mag benn befunden, baf ber gerr in ben Seinigen wohnt bei ben Engeln bes himmels; und alle, baf ber herr ift Auss in Aucm bes himmels; bief aus bem Grunde, well bas Gutt vom herrn ift, ber herr bei ihnen, benn was on Ihm ist, bas ift der felble, baf mitfin bas Gutt vom herrn für bie Engel ber himmel ift, und nimmer etwas von ihrem Sethtiaan."
- §. 41. "Die Engel eines jeglichen himmels " find nicht alle an einem Drte gulammen, sondern in größere und kleinere Bereeine getheilt nach ben Unterschieben des Liebeguten und bes Glaubensguten, worin fie fint: die in bem gleichen Guten find,

<sup>\*</sup> Des Robern unterscheibet naufich Schwebenberg brei himmel nach ben oerschiebenen Stufen ber Gute und bemgemäßen Seligieti ber dimmilischen Geifter, was er (5. 30) mit einer Dreitheilung bes menschlichen Gemilith in Beithung fest. Alle beit himmel find zwar an ich geichieben, boch durch ein Ginflicken vom herrm mittelber verfünglich (5. 37).

bilben Einen Berein: das Gute in ben himmeln ift in unenblicher Mannichsaltigkeit, und jeber einzelne Engel ift wie fein Gutes."

§. 42. "Die Engelvereine in den himmeln find von einander auch einmild geschieden nach dem Mach, als ihr Gutes im Augmenien und im Beschonden versichten ist '; denn die Abstände in der geistigen Weste rühren von nichts Anderm, als von der Berschiedenheite der Justiande des Inwendigen, im himmel also was der Berschiedenheit der Anstände der Eiche. Au gerörer räumelicher Entsferung von einander find, welche sehr verschieden hierin sind nücher aber flechen, die sich wenig unterseichen bierin sind näher aber sieden nache Technistätet beweirt. de sie designmen sind:

§. 43. "Auch bie einzelnen in bemfelben Bereine icheiben fich auf gleiche Weise wieber Alle von einander" . . . .

§. 45. "hieraus erholte, daß Gutte jusammengesclit in den himmeln, und daß sie sich unterscheiden je nach dessen Belchaffenseit; jedech aber sind de inde die Engel, die sich so gusammenthun, sondern der herr, von welchem Gutte kommert, Er schoft eitet fie, versidert sie ob, und erfählt sie nach Andle eitet fie de, und erfählt sie nach Maß, als sie im Guten sind, in ihrer Freiheit; und so jeden Ginzelmen bem Leden sieher leiner Liebe, seines Glaubens, sciner Ginzsten und bestächt, und so im im Gestässtet."

§. 46. "Auch kennen sich vort Alle, die in öhnlichem Guten sind, gan; wie die Manschen ihrenichen ihre Belukserrandten, ihre Berschwägerten und Freunde, und zwor auch dann, wenn sie sich nie vorder geschen baben; der Grund ist, woll es im watern Leben keine abern Berwandtschaften, Schwägerschaften umd Freundlichsten als geitige, mitsin nur auf den Grund der Elebe und des Glaubens giebt. Dieß wurde mit einigemale zu sehen versonnt, als die im Seist, also meinem kerper entröckt, und so im Umgang mit Engeln war; da sab ich nie des, die mit von Kind auf bekannt, und Andere, die mit als völlig undekannt

<sup>&</sup>quot; Anderwärts §, 191, 192, wird ausdrücklich gefagt, daß zwer im Himmet wie bienidem Auss in gettlichen med dertücken Erndenist im Erunde advet es "keinem Abhand, teine Käume gede, sondern an derm Setten nur Juffande und Wechfelt", wie auch durch das Folgende im Arrt ertäutert wird (194, 60, 194).

bie, so mit mir in abnlichem Zuftande bes Geistes, bie mir aber unbekannt ichienen, die im unabnlichen waren."

§. 54. "Mimmer kann gesagt werden, ber himmel sei außerhalb jemandes, sondern innerhalb, benn jeder Engel nimmt ben himmel außer ihm nach dem himmel auf, ber in ihm ift."

§. 194. "hierin (toß nach Masgade ber Achnisötet ober undhnitdfeit der geitigen Aufanhisötet is Gwiter fich acher oder ferner erscheinen) bet auch seinen Grund, daß in der geistigen Welt Einer dem Abern gegenwärtig wird, sodald biefer seine Gegenwart schnist vermannt genammer der Schnicht fiebt er inen in Gedensten, und überträgt sich gleichem in dessen fien vom Abern der der der Gespandricht Folge deraus ist, daß der Gine vom Abern ach dem Kerkstlinis entstennt wird, als er demlieben abgeneigt ist und weil alle Abnelgung auß dem Mölberstriet der Zeiche und was dem Merighat der Gedennte nommt, so größeibt denn, daß Mehrere, welche sich in der gestigtigen Welt an Einem Orte ber findern, so lang sie einmättig sind, sich im Angessät beiten, so das sie angestät ein einem Orte der sinder, so lang sie einmättig sind, sich im Angessät beiten, so das fie aber nicht mehr überein denten, einander entschnieden.

§ 205. ""Aufommengefellt find Alle im simmel je nach ber geftigen Bermanbtschaften, welche besteben durch Gutes und Buchres in seiner Debaung, so im gengen simmel, so in jedem Berein, so endich in jedem Saus's deher denn die Gnget, die in ähntichen Guten und Buschen sind, sich, wie Musterunde um Berwandte auf biefer Welt und ganz wie Wefannte von Nind auf, sennen, In gleicher Welt und ganz wie Wefannte von Nind auf, sennen, In gleicher Welt und Gund wie der die sie der Westenderen auf biefer Welt und Gund bereicht find Gutes und Budres, melde Weisbelt und Ginsch berordringen, bei seinkom Engel; die beiben erfennen sich ebenfalls, und wie sie sie wieden Wege und Gutes sich auch Beschafd benn bie, die wieden Wese und Gutes sich nach der Form des Simmete vereint dat, die Solgen in ihrer Berkettung, und in weltem Umtreis um sich die bern innern Jusammendenag, erschen nicht also die, dei wecken Gutes und Wächres nicht nach der Form des himmels verbunben sind.

§ 208 "Bis groß bie Belsseit der Engel iß, bogründer fic deraus, daß in den himmein gegenfeitige Mittheliung Auer beriedt, die Ginficht und Belöheft des Einen theilt fic dem Anbern mitz der himmei iß Gemeinschaft aller Gitrez, die Urfode davon flegt in der Batur ber finmilissen glebe, fie will, daß,

Rechner, Benb:Avefta, III.

was das Ihre ift, des Andern fei; darum wird Riemand im himmel fein Gutes inne als Gutes, wenn es nicht auch in dem Andern ift, hieraus die Wonne des himmels; die Engel haben dies vom herrn, bessen göttliche Liebe so ist."

## B. Berhaltniffe ber jenfeitigen gur Dieffeitigen Geiftermelt.

Die einzelne Erinnerung in une erwachft aus ber Anichanung, Die einzelne Anichanung wird in Erinnerung übergeben. Gins folgt aus und nach bem anbern. Aber bie Begiebung bes gefammten Erinnerungslebens zum gefammten Unichanungsleben in und ift nicht ale ein bloges Nacheinander zu faffen. Anfchanungeleben und Erinner: ungoleben befteben mit einander in unferm Beifte und befteben nicht aufammenbangelos neben einanber. gange Reich unferer Unfchauungen bangt in unferm Beifte vollständig mit bem gangen Reiche ber Erinnerungen in Gine gufammen ; und bie gange Mannichfaltigfeit ber Anichauungen gewinnt nur burd Bufammenbang mit bem Erinnerungereiche felbft einen Bufammenhang, ber über bas Gefühl bes einfachen Rach: und Rebeneinanber binaus: Das Anichauungeleben bleibt bie unabtrennbare niebere Bane bes Erinnerungelebens, und bas Erinnerungs: leben mit feinen bobern Begiehungen und Berfnupfungen entbalt qualeich bas bobere Band bes Unichauungelebens.

So ermächt bas jenfeitige Leben bes einzelnen Meniden aus feinem bieffeitigen Leben und biefes wirt in jenes übergeben. Ber bie Beziehung bes gangen Senfeits gum gangen Dieffeits im höbern Geifte ift auch nicht als ein bloßes Nacheinander zu fassen. Diesseits und Jenseits beisehen zugleich im höheren Geiste und bestehen nicht zu fammenhangsloß neben einander. Das ganze Reich des Diesseits hängt auch vollfährbig und in Eins mit dem des Zeuseits im höheren Geiste zusammen, und alle allgemeinen Berknüpfungen in jenem werden nur durch die Berknüpfung mit diesem und mittels diesen Rossisch Das Diesseits bleibt als niedere unadtrenubare Bass unter dem Zenseits flehen; und das Zenseits enthält in seinen Bezischungen das höhere Band des Besseits in seinen Bezischungen das höhere Band des Besseits in seinen Bezischungen das höhere Band des Besseits

Wir glauben in Staat, Kirche, Wiffenschaft, und was wir sonft von allgemeinen Verfrührfungen in der Wenscheit kennen, etwas zu haben, was sich im Diesfeits abeschließe; aber diese ganzen Zusammenhänge, so weit sie uns im Diesfeits vorliegen, sind nur so zu sagen die Oberestäche eines tief nach Junen gehenden, das Zenseits sülsenen Zusammenhanges, und ohne daß wir es glauben und wissen, hangen wir durch Zaube des Zenseits zusammen. Das Diesseits verdamt seine ganze Erhebung über das niedrig Sinnliche schont feine ganze Erhebung über das niedrig Sinnliche schont ber fiillen Gemeinschaft mit dem jenseitigen böbern Reiche.

Wie man freilich Alles aus einander zu reißen gewohnt ift, Gott und Welt, Leib und Seele, Seele und Seift, so ist man auch gewohnt, das Reich des Zenseits vom Reiche des Diesseits ganz loszureißen, und feine Höhe über dem Diesseits so anzuseben, als of das Zenseits über dem Wolfen, das Diesseits auf der Erde, durch einen Zwischenum von einander geschieden wären. Were wir baben ihon gelernt, solch untriftige Arennungen aufzugeben. Bir tonnen bas Zenfeits als eine hobere Entwidlungs: ftuje bes Dieffeits betrachten; aber es ift überall nicht bie Ratur boberer Entwidlungsitufen, bie bisherige Bafis aufzugeben, fich bavon loszumachen, fondern bie bisherige Bafis felbit zu gipfeln, zu tronen; hobere Beziehungen baran zu entwideln.

"Inbem mir fagen, baß ein Fortidreiten und eine Entwide: lung im Tobtenreiche ftatt findet, muffen mir biefelbe nothmen= big jum Entwidelungsgang bes Reiches Gottes in biefer Belt in Berbaltnis benten. Denn obaleich es gmei Belten giebt, ift bod nur Gin Reid Gottes, nur Gin Geift Gottes und nur Gin Biel ber Beltentwidelung. Erft, wenn biefer irbifde Buftand vollfommen ift, erft, wenn bie ftreitenbe Rirde ibren Rampf auf Erben burchgefampft bat, fann auch bas jenseitige Reich voll= tommen werben . . . . Es muß fo ein Bechfelverbaltniß ami= iden bem jenfeitigen und bem bieffeitigen Reiche gefest merben, und bie bieffeitige Beltentwidelung ift ihrer mefentliden Babr= beit nach ale bineinicheinend in bas Bewußtfein ber jenfeitigen Beifter ju benten. Die jenfeitigen Geifter muffen fich in innerer Gelbftbeftimmung zu benjenigen Momenten unfrer Entwidelung perhalten, an melde fie fich ihrer Billenerichtung nach gefnupft baben, und ber Beifterfampf ber Gefdichte muß fich in ber Tiefe ibres Billens abfriegeln." (Martenfen, driftl. Doam. G. 520).

Entwideln wir biefe allgemeinen Betrachtungen etwas ins Befonbre.

Jebe neue Anschauung, die wir saffen mögen, tritt mit bem Reich unfter Erinnerungen in Berfnüpfung, Beziehung, und es bestimmt fich banach schon die Stelle, die sie, einst seibest Erinnerung geworden, darin einnehmen wird. Ja sie geht schon als Anschauung unberwußt in gemeinsame Begriffe mit Erinnerungen ein, wird barin mit solden vom Geiste gnfammengesagt.

So ordnet fich auch jeber Menich ichon im Dieffeits

burch Beziehungen, in die er, wenn auch jeht noch berfelben undewußt, mit dem Reich des Zenfeits tritt, schon zum Boraus dem Zenfeits ein oder bestimmt sich die Stelle, die er einst darin einnehmen wird; ja wird schon während seines diesstiegen Lebens in höheren Berskupfungen mit Geisten des Zenseits vom obern Geiste zusammungefaßt.

"Diesem dar ich beisepen, daß jeglicher Mensch, auch wöhrene er nach im Körper lebt, sie von Betreff seines Gestells in Geschlichet von Gesteren ist, obwohl er nicht davon weiß; daß mittelft bieser der Gute in einem Engelsverein, und der Wissen in einem höllischen Berein ist; und daß er nach seinem Tob benfelben Berein ist; und daß er nach seinem Tob benfelben Berein kommt." (Schwedend, Himmel und hölle, 3.435).

Aber nicht nur die allgemeine Ordnung, die hohere Bertnüpfung und Beziehung bes Inseits ergreift bas Dieffeits mit, sondern auch die Geister des Jenfeits felhit weben und wirken aus dem Jenfeits noch einen Boben, über bem fie nur in einer freiern Beife als wir wandeln, und boch besselben noch zum Maubeln bedürfen.

Bliden wir in uns selbst jurud. Erinnerungen spielen beständig in unfer Anfhauungsleben hinein, hessen unfer Anshauungen näher bestimmen, ausmalen, machen ben grünen Bled in der Landschaft für uns jum Batte, das silberne Band darin jum Bluffe. Erinnerten wir uns nicht: da wächst's, da singen Bogel, geben Jäger, gibt es Schatten, Küblung, blieb es für uns ein rober grüner Bled. Ungskisch, unzuberechnende Erinnerungen sind es so im Grunde, die mir ben anschauliden grünen Bled jum Walde machen, ob ich fie auch nicht einzeln unterscheibe. Nur find bie Erinnerungen nicht gebunden, im Jufammenfpiel mit andern Erinnerungen an Anfhauungen geheftet aufzutreten; fie können auch selbsftftändig auftreten.

Co nun, wie mit ben Erinnerungen in unferm Beifte, wird es auch mit unfern Beiftern im Erinnerungereiche bes bobern Beiftes fein. Die Beifter bes Jenfeits fpielen in fein bieffeitiges Unichquungsleben binein ; und wir, bie noch in biefem manbeln, theilen Ungabliches mit Beiftern bes Jenfeite, baben es von ibnen, mas wir fur uns zu baben meinen. Wie bie gange anschauliche Ratur nichts als eine robe Farbentafel fur uns bleiben murbe, wenn nicht taufend und aber taufent fruber geichopfte Erinnerungen gutraten, und bie Farbentafel in boberm Ginne ausmalten, fo murbe Die Menfcheit in ihrem jetigen Unichauungsleben nichts andere ale ein robes Befen bleiben, wenn nicht taufenb und aber taufend Beifter ber Borwelt noch in une mit barin wirften, ob wir ihr Birfen auch nicht einzeln untericheiben, und all' ihre fruher gefammelte Bilbung uns Lebenben mit gu Gute fame, fich immer von Reuem in und abbrudte, und und ichon bier ju etwas Boberem ftempelte, ale wir burd une allein zu werben vermöchten. Wir ichalten in unferm bieffeitigen Leben mit geiftigen Schaten, bie zugleich bem Benfeits angehören. Plato lebt noch in ben 3been fort, bie er in uns hinterlaffen bat ; ja wohin eine 3bee von Plato gebrungen ift, ba lebt Plato fort, und bie verichiebenften Menichen, bie biefer 3bee fich bemachtigt haben, find burch ben Beift Blato's verfnupft, ber nun nach bem Tobe bas gange Schicffal biefer

Ibee als feines mit erfabrt. Wer thörichte Iveen in bie Welt bringt, wirb felbft vom Schidfal berfelben leiben, bis fie bereinft berichtigt und gebeffert find. Wer Wahres und Gutes in und hinein erzeugt, ber wird auch bie erfreuliche Wirfung biefes Wahren und Guten in uns mit butren.

3mgr meinen wir, es find nur tobte Rudftanbe, beren wir und von ben Berftorbenen bemachtigen; bas aber eben ift ber Brrthum. Bas von ben Tobten geblieben, regt und lebenbig an, greift taufenbfach in unfer Leben ein, aber inbem es bieg thut, leben bie Tobten felbft barin mit fort. Das eigene Leben berfelben fonnen wir freilich in all' bem nicht erfahren, nur immer wie es ein= greift in bas unfere, nur bie Birfungen, bie wir von ibnen empfangen, nicht bas Birtenbe, womit fie fich au-Bern. Aber warum foll hinter ben Wirtungen, bie wir bewußt erfahren, nicht auch ein Wirten fein, mas fich bewußt außert? Die Beifter bes Jenteits baben ihren alten Birfungefreis nicht aufgegeben, obwohl fie auch nicht auf beffen Diebrigfeit befdrantt bleiben; fie arbeiten mit uns im Bufammenhange meiter aus, mas fie bier begonnen, und führen es bober binguf, nur unter neuen Begiebungen bes Bewußtseins bagu. Alles, mas von Ibeen und mit Bewußtfein gefchaffenen Berten im Laufe ihres Lebens an Die Welt übergegangen, fällt ibnen mit bem Tobe ale Ausgang und Angriffspunct fernern bewußten Birtens gu. Go wirfen fie um une, in une binein ; geiftig und materiell, wir fpuren ihr Fortwirfen und tonnen nur freilich nicht fpuren, bag fie auch etwas babei fpuren.

Darin liegt einer ber Borguge bes Lebens im Jenfeits por bem im Dieffeite, bag bie Beifter bes Jenfeite ibrem Sein und Birten nach nicht mehr an eine fo enge Dertlichfeit gebaunt finb, fonbern an ber Allgegenwart und Freiheit bes hobern Geiftes im irbifden Gebiete felbit Antheil gewinnen ; fie werben gu feinen Berfnupfunge= gliebern bes Dieffeite, jeber nach ber besonbern Richtung, nach ber fich nun eben fein Beift bier betbatiat bat. Be-, merten wir boch auch in une bie größte Freiheit ber Erinnerungen, fich an jebe Unichauung zu affociiren, mit ber fle Bermanbichaftebegiehungen baben, und fo Bruden gmifchen ben verschiebenften Unschauungen gu ichlagen ; fo merben auch bie Erinnerungsgebiete, welche ber großere Beift burch unfern Tob gewinnt, bie größte Freiheit haben, mit ben verichiebenften Anichauungegebieten ber Lebenben in Bewußtseinebegiebung zu treten, und felbft eine Bemußtseinsbeziehung amifchen ibnen im bobern Beifte gu permitteln

Beber Geift bes Zenfeits wirft so in ungablige Menichen und in jeben Menichen wirfen ungablige Geister hinein. Indes aber jeber lebende Menich im Dieffeits ein Schauplat bes Wirfens und Bertehrs vieler Geister bes Zenseits ift, gest keiner biefer Geister gang mit seinen Wirfungen in ihn ein, sondern nur von dieser ober jener Seite; wie auch zur Begeistung jeber Anschauung zwar bie mannigsaltigsten Erinnerungen, aber jebe immer nur von bieser bei jener Seite beiträgt, nach Maßgabe als sie in verwandischaftlicher Beziebung bagu steht. Kein Menich tann sich eines Geisteb bes Zenseits gang bemäch: tigen. Nun ift es gang natürlich, daß, wenn Zeder von und nur von dieser oder jener Seite des Dassins eines Berstorbenen berührt wird, nur etwa diese oder jene einzelner der die dagen Zede der die der jene einzelne zie der die der jeder gere der Beiften in ich aufnimmt und diese mit den Wirtungen so vieler andern Geister, er von der Einheit nichts spuren fann, in welcher jeder Geist des Zenseits alle Seiten seines Wirtens sin so jeden von und wähft so zu sagen nur diese oder jene von den vielen Wurzeln hinein, mit denen ein Geist des Zenseits noch im Diesseis sich verzweigt, wie sollten wir des einigen Stammes, in dem sich alle Wurzeln einigen, gewahren; zumal de ein Gestecht so vieler Wurzeln von so vielen Weistern in und eingest; was und erschwert zu unterssichen, was und von jodem einzelnen sonnet.

Es geht aber bie Individualitat ber Beifter bee Ben= feite nicht in ber unfern unter, verfließt nicht bamit; noch umgefehrt. Denn bas fest bei allem Birten berfelben qui und in und immer eine geiftige Cheibe gwiichen ihnen und une, bag fie fich babei ale gebend, wir als empfangend fublen, jo weit wir mirflich empfangen. Much eine Erinnerung verliert baburch, bag fie aus bem Erinnerungereiche beraus eine, ja viele Unichauungen begeiftet, nicht im Geringften bas Bermogen, felbftftanbig für fich aufzutreten. Und thut fie's nicht immer, fo ift's aus anbern mehrbesprochenen Grunben. Sie begeiftet bie Anichauung und bleibt boch mas fie ift. Auch eine Rupferplatte verliert baburd nichts von ihrem eigenthum: lichen Beprage, bag fie fich in noch fo viele Blatter ab: brudt, und verschmilgt nicht bamit. Und fo mogen auch

Die Beifter bes Jenfeits ihre 3been noch fo vielfaltig in uns abbruden, und es berfelbe Aft fein, in bem fie und wir bies fouren; aber jebe 3bee wirb nach anbern Begiebungen, in anberm Bufammenhange bie ihre als bie unfere fein; und wenn fie von ihnen berrührt, werben fie fich ale bestimment, wir ale bestimmt fublen. Dun aber tonnen wir fie auch gegenbestimmen. In ber That ift bas Berhaltniß nicht einfeitig zu faffen. Bu ben Birfungen, welche bie Beifter bes Jenfeits auf uns augern, treten wir mit neuen Birfungen und wirfen felbft auf fie gurud, nach Daggabe, ale fie auf une mirfen. 3br Leben bat fortan bas unfre gu etwas Meugerm, wie Erinnerungen nich in uns beften an neue Anichauungen, als an etwas Meugeres, und felbit neue Beftimmungen baburch geminnen. Rebe Ibee ber Berftorbenen, Die in uns eintritt, wird boch nach unfrer Gigenthumlichfeit aufgefaßt und geftaltet; barin fublen wir uns felbftthatig, gebenb; fie empfangenb ober angeregt. Go tragen wir etwas auch zu ihrer Forberung bei, inbem bie neuen Befichtebuncte, Begiehungen, unter benen wir ihre Ibeen faffen, überhaupt bas erfaffen, mas als Folge ihres Dafeine geiftig fortwirtt, ju neuen Unregungen, Beftimmungen fur fie merben.

Wie viel Berührungen aber auch bas Leben ber Geifter bes Zenseits mit bem unfern hat, so ift es boch in bem Berkehr mit uns nicht beschloffen, und ihre Kortentswiedlung beruht nicht blos barauf; ba auch Erinnerungen nicht blos in ber Aufnüpfung an Anfchauungen ihr Leben sühren, sonbern einen höhern Berkehr unter sich

haben, von bem wir im Unschauungsleben nur bie Reflere fpuren. Das Erinnerungsleben entwickelt fich fo ju fagen nur in unterer Abbangigfeit vom Unichauungs= leben, aber in oberer Freibeit von bemfelben. Denten wir und unfer Leben wie einen Reim, ber mit bem Tobe in ein Reich bes Lichtes burchbricht, aber noch in feinem alten Boben murgeln bleibt. Dun bangt freilich fortgebende bie gange Entwickelung bes Reims von ber Urt feiner Ginwurgelung ab, aber nicht allein und befteht auch nicht in ber blogen Fortentwickelung ber Burgeln. Bas fich nach Durchbruch ber Erbe oben auf Grund ber Burgeln in Bweigen. Blattern und Bluten entwickelt, bas ift aus bem, mas unter ber Erbe im alten Boben an ben Burgeln erfolgt, gar nicht allein gu berechnen, obicon in beftanbiger Begiebung bamit. Alle 3been, mit benen bie Berftorbenen in uns fortwirken, mogen aber folde Burgeln fein. Das hohere Dafein ber Geifter bes Jenfeits felbft gu erkennen, muffen wir felbft erft gu bemfelben bobern Dafein burchgebrochen fein.

Wit viesen Ansichten besteht recht wohl sowohl unfre Freiheit, als die Freiheit der Geister bes Zenfeite, soweit nicht das Verbundensein zu einer höhern zeistigen Gemeinichaft Beschränkungen der Art mitsutert, wie wir solche ohnehm sordern. Das Spiel und der Constitet der Freiheit, die wir im Diesseits ankennen, behnt sich nur aus auf die Verknüpfung des diesseitigen und jenseitigen Reiches. Wan ziehe in Betracht, daß es, welcher Freiheitsansicht man auch hulvigen mag, kein gang freies Wesen überhaute gibt; sondern jedes Wesen theils durch die Greüberhaute gibt; sondern jedes Wesen theils durch die Gre-

folge feiner frubern Freiheitsacte, theils burch außere Einwirfungen mehr ober weniger mit bestimmt wirb. Alio wird auch jeder Menich burch bie 3been ber Berftorbenen ober bie nachgelaffenen Berfe, melde Trager berfelben find, mefentlich mit bestimmt, und es gilt bies, aleicaultig, ob fich babei ein Bewuftfein ber Geifter bes Benfeits bethätigt ober nicht. Wenn jener Mann nicht Diefe Coule geftiftet, Diefer nicht bies Buch gefdrieben batte, fo batte biefer Anabe nicht biefen Unterricht empfangen, jener Mann biefe 3bee nicht weiter entwickeln tonnen. Alle Bafis ber Rultur, auf ber wir als auf einer überfommenen fußen, gebort alfo gu unfrer unfreien Seite. Run aber arbeiten wir bie überfommene Bans ber Cultur auch burd une felbittbatig weiter aus; und Alles, was in biefer Begiebung von uns mit bem Gefuble eigener Anftrengung und eigenen Billens gefdiebt. gebort ju unfrer freien Seite. Indem wir babei bie Ibeen ber frubern Geifter nach unfrer Gigentbumlichfeit auffaffen, felbftthatig verarbeiten und umgeftalten, fublen fie fich nun ibrerfeits bierbei von uns bestimmt, gebort bies ju ihrer unfreien Seite, haben fie ihrerfeits eine unfreie Bafis ber Fortentwickelung in uns; boch nicht fo, baß fie in ibrer Fortentwickelung uns paffit und unfelbft: ftanbig babingegeben maren, wie auch wir nicht ihnen; ba es ja immer in ihrer Freiheit liegt, ob fie unfre Auffaffung und Geftaltung ihrer Ibeen fich felbit annehmen wollen; wie es in unfrer Freiheit liegt, in wie fern wir auf ihre 3been eingehen wollen. Rur baß es weber in unfrer noch ibrer Freiheit liegt, fich von ber betreffenben

Bafis der Fortentwickelung überhaupt los zu machen. Und unstreitig, so wenigstens ist unser Glaube, wird die höbere Führung eine solche sein, daß zuletz alle mit aller ihrer Freiheit endlich boch zum guten Ziele sich entwickeln milsen.

Man kann für das Zusammenbestehen und Zusammenwirken der Geister des Zemseits mit den Geistern des Diesseits, wie mit einander selbst, ein großes Princip maßgebend halten. Das ist folgendes:

Gleich wie ein Beift Bieles haben fann, und boch Einer bleiben, tonnen umgekehrt viele Geis fter Eines haben und boch Biele bleiben.

Was ein Geift hat, tonnen andre mit haben, nur in andrer Beziechung haben. So allein ift es udglich, daß so viele Geister des Zenseits und Diesseits in derfelben Welt bestehen und sich vertragen können. Durch das Gemeinsame entsteht ihrem ein Band. Doch schmelzen sie dadurch nicht in einander.

Es ift, wie wenn zwei Wellenkreife sich begegnen; bann gehört die Kreuzungstelle beiben zugleich an, und die Wellenkreise bleiben boch jeber etwas Besondres. Richts kann die eine Welle an der Kreuzungsstelle treffen, was nicht zugleich die ander beträse, doch gehört die Kreuzungsftelle einem verschiedenen Zusammenhang in jeder Welle an, und was die eine Welle activ wirft, erleibet die ander receptiv und umgekehrt.

Ober es ift, wie wenn zwei Bablenreiben, beren jebe burch ihr befonbres Gefes vertnupft ift, fich freugen,

1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. . . 7. 9

Diefelte Jahl 5 fann beiben gemeinichaftlich werben, boch bleiben es verschiebene Reihen und biefelbe Jahl tritt in jeber beiber Reihen in verfchiebener Beziehung, Bebeutung auf.

Können doch auch in unferm Geiste verschiebene Worstellungen fich in bemielben Mersmale begegnen, und doch verschieben bleiben. Dasselbe Mersmal ist ihnen aber in verschiebener Weise gemein. Warum soll nicht auch das Enthrechende im bobern Geiste statischen.

Tehnliche Ansichten über ben Berkehr ber Geifter bes Jensfeits mit benen bes Dieffeits als hier find auch von Andern aufz gestellt worden.

"Abgeschiedeme Seielen und reine Gestfer können zwor niemals aufern Sinnen gegenwärtig sein, noch sonft mit der Menterte im Gemeinschaft stehen, aber wohl auf den Geist des Menschen, aber mot ihnen zu einer Arpwills gehört, wieren, so, dos westen gesenschaft ein ihn erneden, so dem Gesche seinen, welche sie in ihm erneden, so das dem Gesche seiner Phantasse in verwandte Bilder einfleiden, und die Apparens der ihnen gemößen Gegenstände außer ihm anregen." (Kant's Ardume eines Geisterschere).

"68 mit künftig noch bemiefen werden, de bie menschiche Seele auch in biefem Leben in einer unausichsich verfrügbten Gemeinische mit allen immateriellen Naturen der Geifterweif siede, daß sie nochschweife in dies wirke und von ihnen Eindräck emofinge, deren fie sich aber als Mensch nicht berwiet ist, so lange Meds mohistelt." (Gbenbelchbi).

Die Somnambule Kachler in Dresten beantwortete im Hochsichiafe die Frage: "Können die Geister Berfiorbener uns nahe kommen und fühibar werden" wie folgt:

"Äftlber werden mohl nicht, ober noht kommen mohl, doch auch fühlder burch das geiftige Denken. Der abgeschiedene Geift kann sich mit den noch Edenben beschäftigen und deschäftigt sich bieser in demschollte mit dem Kersterdenen, so kann de beiberfeite dem des werden der werden. Witthell aus dem magnet. Schassehen der Somnambule Anguste K. in Dereden. 1843. S. 297).

Wie die Ansichten Schwedenborgs über den Berkeft der Geister des Ansicts unter einander sich sehr mit den unfrigen berühren, so and über den Berkeft der Erfeit des Ansicts mit den Ledenden. Nicht minder tritt die Ihm der alten Addbiner ganz in die obigen Borfeldungen binnin; ja, wie fakter noch desonders zu dernachten, löft sich selds Angsterinm der derfiellichen Leder von Christischen auf.

## Aus Somebenborgs Schrift über himmel und bolle.

§. 228. "Berftand und Bille bes Menfchen werben vom herrn geleitet burd Engel und Beifter ', und weil Berftand und Bille, fo bann auch bes Korpers Mles, benn letteres gebt berpor aus jenen; ja ber Menfc fann, wenn ihr mir glauben wollt, feinen Schritt thun, obne Ginfluffe bes Simmels. Dag bem fo ift, marb mir in vielfaltiger Erfahrung gezeigt; es marb Engeln gegeben, mein Schreiten, meine Geberbung, meine Bunge und Rebe beliebig ju bewegen, und zwar mittelft Ginfliegens in mein Bollen und Denten; und ich erfannte, bas ich nichts aus mir vermoge : nachber fagten fie, jeglider Menich merbe fo geleitet. und fonnte bies aus ber Lebre ber Rirde und aus bem Borte miffen, benn er bate ja, Gott. moge feine Engel fenben, bas fie ibn fubren, feine Tritte lenten, ibn lebren und ibm eingeben mochten, mas er benten und reben follte u. f. m.; und bod, menn er abmarts ber Lebre bei fich felber bacte, fprach' er anbers. als er glaube. Bas bier gefagt ift, foll zeigen, welche Dacht bie Engel bei ben Menfchen baben."



<sup>·</sup> Schwebenborg unterscheibet Geifter ichlechthin von Engeln. Engel find bie icon in ben himmel übergegangenen feligen Geifter; Geifter ichteblin find noch in einem Mittelreiche, wo fie fich erft für himmel ober golle gu entschen haben.

8. 246. "Engel, welche mit einem Meniden reben, reben nicht in ihrer Sprace, fonbern in ber Sprace ber Deniden; fo wie auch in andern Sprachen, beren ber Denich fundig ift, nicht aber in Sprachen, die ibm unbefannt find : benn ber Grund hiervon ift, weil die Engel, wenn fie mit bem Meniden reben. fid gegen ibn menden, und fo fid mit ibm perbinden; und bie Berbindung bes Engels mit bem Menfchen bewirkt, bag beibe find gleiden Dentens; und meil bes Meniden Denten mit feinem Gebachtniß gufammenbangt, und aus letterm feine Rebe bervorgebt, fo find beibe auch in berfeiben Sprache : überbies mirb ein Engel ober ein Beift, wenn fie ju einem Menichen tommen und mittelft hinwendung gegen ibn mit ibm verbunden merben, in beffen ganges Gebachtniß binein verfett, in ber Art, bag fie faum andere miffen, ale baß fie aus fich miffen, mas ber Menich meiß; fo benn auch feine Sprachen. 3ch fprach bieruber mit Engeln, und fagte : fie meinten vielleicht nicht, baf fie mit mir in meiner Mutterfprace fpracen (weil es fo vernommen wirb), und boch feien nicht fie es, bie fprechen, fonbern ich ; mas ber Umftanb ermeife, bag bie Engel nicht Gin Wort ausfprechen fonnten aus einer menichlichen Sprache; (jubem ift bie menichliche Sprache eine naturmaßige, fie aber find geiftig; und Geiftige permogen nichts in naturmäßiger Art porgubringen); fie entgegneten: es fei ibnen befannt, bag ibre Berbinbung mit bem Menichen, gu bem fie fprechen, mit beffen geiftigem Denten gefchebe, meil aber Diefes in fein naturmäßiges Denfen einfließe, und lesteres mit feinem Gebachtniß jufammenhange, fo erfcheine bie Gprache bes Menfchen ihnen als bie ihrige, und eben fo all' fein Biffen, und bich gefchebe barum, weil es bem herrn gefallen babe, bas eine folde Berbindung und gleichfam Ginfugung bes Simmels in ben Meniden beftebe; ce fei aber in jesiger Beit ber Buftanb bes Menfchen babin veranbert, bag eine folde Berbindung nicht mehr mit ben Engeln, fonbern mit ben Beiftern beftebe, Die nicht im Simmel find. Much mit Geiftern fprach ich über biefe Grideinung, bie aber wollten nicht glauben, bag ber Menich rebe. fonbern fie fprachen im Denfcen, meinten fic; auch miffe ber Menich, mas er miffe, nicht felbit, fonbern fie mußten es, und alfo fei alles menfoliche Biffen von ihnen; meine Bemubung, fie vom Gegentheil ju überzeugen, mar vergeblich."

&. 247. "Daß bie Engel und Beifter fich in fo enger Beife mit bem Menfchen verbinden, bis gu bem Puncte, bas fie nicht anders miffen, ale bag, mas bem Menfchen angehort, bas Ihrige fei. liegt auch barin, weil bie geiftige und bie naturmafige Welt fich bei bem Meniden fo verfnurfen, baf fie gleichfam Gines find : weil jeboch ber Menich fich vom himmel getrennt hatte, fo ift vom beren Berfiderung gefdeben, baf bei jeglidem Meniden Engel und Beifter feien, und bag ber Menich burch fie vom herrn ge: leitet werbe, um besmillen befteht eine fo enge Berbinbung. Gin Unbres mare gemefen, wenn ber Menfc fich nicht losgetrennt batte, bann batt' er namlich, ohne Bugefellung von Beiftern und Engeln, mittelft bes gemeinfamen Ginfliegens burch ben Simmel vom herrn fonnen geleitet merben."

§. 248. "Die Rebe eines Engels ober Beiftes mit einem Menfchen mirb eben fo vernehmlich gebort, als bie Rebe von Menich ju Menich, fie wird aber nicht von benen vernommen, bie neben biefem fteben, fonbern blos von ibm felbft : ber Grund ift, weil bie Rebe bes Engels ober Geiftes querft in bas Denten bes Menfchen einfließt, und auf innerm Beg in fein Gebormertzeug. und fo bas legtere von innen beraus anregt; indef bie Rebe von Menich mit Menich erft auf bie guft, und fo auf außerm Weg auf bas Gehormertzeug einmirtt, und letteres benn von außen berein anregt."

8. 255. "Dentwurdig ift auch bieß: Benn Engel ober Beifter fich bem Menfchen gutebren, fo tonnen fie mit ihm auf jegliche Entfernung reben; auch fprachen fie mit mir aus weiter Ferne eben fo vernehmlich, als wie in voller Rabe; wenden fie aber fid ab vom Menfchen und wedfeln Rebe unter fic, fo vernimmt ber Menich nicht bas Geringfte bavon; ob fie auch bart an feinem Dhre fprechen; bieg befundete, bag in ber geiftigen Belt alle Berbindung nach bem Dage bes Butchrens erfolgt. Dentwurbig ift auch, bag Debrere jugleich mit bem Denfchen reben tonnen, fo wie ber Menich mit ihnen : fie fenben namlich an ben Menfchen, mit welchem fie reben wollen, einen Beift ab, und ber entfendete Geift febrt fic bem Menfchen, und jene Debrere tebren fich ibrem Geifte gu, und vereinen fo in ihm ihre Gebanten, bie bann ber Beift, fo geeint, bem Menfchen mittheilt; ber Beift weiß ba nicht anders, als bag er aus fich rebe; und

Redner, Bent:Avefta, III.

die Engel wissen nicht anders, als daß fie felbst reden; so geht die Bereinigung Wehrerer mit Ginem gleichfalls mittelst Zukehrung vor fich."

§. 256. "Es barf fein Engel noch Geift mit bem Menicen eigener Erinnerung reben, sonbern nur aus ber Erinnerung bei Ungelt und Geifter namils baden eben speciale eine Erinnerung, als bei Menicen; jeräche nun ein Geift aus feiten Erinnerung mit bem Menice, so werte ber Nechal nicht anders missen, als des die Gegenflände, die er eben bei sich benetz, mi ihm geberen, mabrend sie Gegenflände, die er eben bei fich benetz, mi den geberen, mabrend sie Medicetinnerung an etwas, das er boch niemals gebort noch gesteben bat: es wurde mir felbft mu erfaben vergefant, do ge fich do vertöllt.

8, 302, "36 fprach mit Engeln über bie Berfuupfung bes Simmele mit bem Menfchengefdlechte, und fagte: bie Menfchen, welche gur Rirche geboren, fprachen gwar, alles Gute fomme von Gott und ce mobnten Engel bei bem Menichen, menige jeboch alaubten wirflich, bag Engel mit bem Menichen verfnupft feien; menigere nod, baf Engel in ihrem Denten und ihrem Treiben feien : bierauf ermieberten bie Engel, fie mußten, bag ein folder Glaube und felbft folde Reben fich finden, und gumeift innerhalb ber Rirde; fie wunderten fich beffen, ba boch in ber Rirde bas Mort fei, welches vom himmel und über bie Berbinbung bes: felben mit bem Menfchen Runde gebe; fei boch bie Berbinbung fo innig, bag ber Denich reinbin nichts benten fonnte ohne bie ibm jugefellten Beifter; und es fei burd fie fein geiftiges Leben hebinat: ber Grund biefer Unfunde, fagten fie, fei ber, bag ber Menich burd fich felbit und ohne Berband mit bem Ur-Sein bes Lebens zu leben meine, und nicht miffe, bag jener Berband burch ben Simmel vermittelt merbe; inbeg boch ber Denich, wenn jener Berband fich lofte, fofort entfeelt nieberfiele."

## Ueber bie 3bbur ber alten Rabbiner.

Die Lehre ber alten Mabbiner, melde ben Ramen Ibbur fiber, beticht varin, bas bie Seele eines Berftorbenen in einen lebenben Menigen ober ein ganges Geschiecht, eine gange Rads-fommenschaft von Menigen übergeben, fich in biefelbe vertsellen ann, obne fer barun gebunden zu sein; auch können burch bie

Ibbur mehrere Geein Theil an bemfelben Menfchen gewinnen. Go hat fich Mofis Geeie unter alle Gefchichter, unter alle Echtspianger ber Weifen und Gerechten, bie im Gefch fubtren, ausgebreitet und pflangt fich von Geschlicht zu Geschlicht fort is femmen bei Secten ber Atietren in ihre finder, der Der Menfch sindig, menn er fündigt, mit seinen Actern zugleich. Doch bentificite fich bie Seele ber Berstorbenen nicht mit ber ber Sechnben, es findet nur eine Jugeschlung statt, wodurch aber boch die Seele ber Berstorben mit minigften Wirfungsbezug mit der Seele der Les benden frift.

Diefe Ibbur ift freilich in ihrer Ausführung fehr rob, und fuft vielmehr-auf militubriider Auslegung von Schriftfeilen, als vernünftigen Gründen. Indes muste es boch Anlaffe geben, wirts lich bie Schriftfeilen so auszutegen.

Es ift erflürlig, das bei biefer roben Begründung und Ausüferung die Ibbur eben so wenig allgemeinen Beifall und Berbreitung gewinnen konnte, als Schwedenborgs Lehre in ihrer phantastischen Ausführung. Inzwischen hat man verschieden utrteite barüber arfällt.

Függe (Geich, I. S. 433) fogt barüber : "Erdmilder können wir des Genebe Radbinisser Arreftit wohl nicht schließen, als mit der Schelbe Radbinissen Behauptung, das die Seclei in viele tausend Theile zerstüdt und zerfegt werde, und dabunch in oben beite Menschau verfest werden.

herber bagegen (Berfir. Bl. I. C. 290) nennt in feinem Gefpr. über bie Geelemwanberung bie 3bbur eine liebliche Dichetung, inbem er fie mit folgenben Bugen barfiellt:

Charifles. "Und was halten Sie von der Seelenwanderung der Juben, die die Ausbiener Ibur namme? Sie lagen, doft sich ju einem Menkoften möhrer, auch Menkoftelden, gesellen können, die ihm, insonderheit zu gewissen Zeiten, (wenn nämlich ein freundschaftlicher Geist sieder, das erne die die die hier eine Ausbieden, und Gott es ihm erlaubt, bestieben, die nätzen, dogesteren, mit und in ihm wohnen. Sie verlassen dare, wenn das Geschäft zu Ende ist, dazu sie ihm balten sollen is sie der nam, das Gest einen Wenschaften mit diesen Seistande eines fermden Gessiede bis an sieh Gentalitäe."

Theages. "Die Dichtung ift lieblich. Sie erklart, warum ein Menich oft fo ungleich handle? warum er insonberheit in

joatern Zahern bisneilen so febr unter fich finte? Der fremte, oblitriche Geith pet fin verleifen, und er fiet mit bem Seinen nacht da. Auch ehrt die Gintleidung außerordentliche Menschen auf eine ichen Weiler dem neich ein des fied, das eine Weilen ein die Seele eines alten Weilen, ober ger mehrere berüchen auf einmal beteben! Sie halten boch ober die sieden poetische Gintleitung nicht für physikien und hittelige Kunderliche

Ch. "Ber weife Die Recolution menschicher Seien ift bei eiten Böltern allgemein geglaubt worden. Sie haben bod die Frage an Johannes geisen: "Bift du Elias? bift du ein Propbet?" Sie wiffen, mer's sogar bestätigte und gerade berauf sacte: "Er is Cias!"

Dwoel bei uns Riemand an bie 3bbur ber alten Auben glaubt, jo bat man wenigftens Tuebrufte genug, bie im Sinne berieben fints nur bes man fie nicht wertlich genemmen beben will. Beie oft bort man jagen, bas ber Gift eines Katers auf feine Kinber übergegangen lei, fie noch befeele, ber Geift eines großen Mannes in feinen Ghütern fortweirfe. Aber man meint, indem er auf bie Kinber und Schüler übergegangen ift, hat ihn ber Batter, ber Lechrer nicht mehr, orter man meint nur eine Tehn lächtit mit bem Geste bestete.

Mehrere auf bie Ibbur bezügliche Stellen aus ben Schriften ber alten Rabbiner finden fich in Gifenmenger's entb. Jubenth. II, S. 85 ff. angeführt.

C. Ueber die Bezichungen ber jenfeitigen Geis fter zur dieffeitigen Sinneswelt und die höhere Wirklichkeit.

Werben die Geister des Jenseits, nachdem sie der bisherigen Sinnesorgane baar geworben, neue Sinnesorgane befommen? Zwörberst werben sie die unstigen mitbekommen. Denn indem sie in uns mit eingehen und durch geneinsame geistige Womente sich mit uns verkuufen, werben sie auch an den Fortbestimmungen, welche biese gesistigen gen Momente durch unster Anschaungen gewinnen, Antheil gewinnen; unfre Anisauungen werben in sofern mit bie ihren sein, obwohl nur eben so weit, als dieselben wirklich zur Fortbestimmung bessen, was sie mit unus gemein haben, beitragen. Doch wird es tein Secsen, Sheren im Sinne bes Diesseits mehr für sie geben. Sie puren nicht mehr die sunliche Thätigkeit im Gebrauche unsere Sinnedorgane, die wir spüren; seben, gu hören gagan, in und hinein, ohne boch mit unseren Augen zi sehen, zu hören; spüren gleichjam nur noch ben Albem unsere Sinne, boch athmen selber nicht damit. Die Arbeit bes Schöpfens, Sammelns im Sinne bes Diesseits liegt nun ein für allemal für sie bahinten. Wie anch die Erinnerungen in und wohl Kortbestimmungen durch unser Sinne empfangen; boch giebt's kein eigentlich Sehen, Hoeren mit Erinnerungen:

Nicht nur bie Weife, auch der Spielraum ber Begiehungen gur Sinnenweit wird sich fünftig anderst als jest
gestalten. Zest hat jeder seine besondern paar Augen,
Deren und beherricht damit seinen beschränkten raumlichen
Umtreis. So wird's fünstig nicht mehr sein. Gingelne
Sinnesorgane für uns werden wir jenseits gar nicht mehr
haben; wir haben sie im Uebergange zum Zeusseits den
sallen lassen. Zullgemein gesprochen wird der gange bei
seitigen irdisichen Geisterwelt die gange Sinnessphäre, der
gange Sinnesapparat der Erde in Gins und gemeinschafte
lich zu ihrer Fortbestimmung zu Gebote stehen, wie der
gangen Erinnerungswelt in uns die gange Sinnessphäre
unters Leides zu ihrer Fortbestimmung zu Gebote stehet;
nur daß doch jeder Geift immer aur in seiner beson

bern Beise, nach Maßgabe, als er sich hier bagu vorgebilbet hatte, Anfaubfungspuncte bagu entwicklt hatte, und fein Interesse jenfeits sich richtet, bavon wird Gebrauch machen können und wollen. Außer ben Sinnesorganen ber Menichen und Thiere können aber der Erbe möglicherweise noch andere und allgemeinere Sinnesvermittelungen, wovon jenes vielleicht nur specielle Aldzweigungen sind, zu Gebote stehen, an benen wir kunftig Antheil gewinnen; obwohl sich hierüber nichts Bestimmtes aussagen läßt.

Durch raumliche Entfernungen und materielle Sinberniffe werben wir in unferm Schauen, nennen wir es fo, obwohl es feines mehr im Sinne bes Dieffeite ift, nicht mebr beidrantt fein wie bier. Gine Deile ober Mauer amifden fann une nichte ferner ruden, nichte verfteden. Bir geben, bringen burd Alles burd, find übergll mobnbaft und feghaft im irbifden Gebiete, und fonnen une babin und bortbin wenben, wie eine Erinnerung in unferm Bebirn uberall ba und bereit ift, mo etwas Bermanbtes und Befanutes fie guruft. Doch wirb's barum au auberu Schranten nicht fehlen; ja wie bie alten gefallen find, werben neue auffteigen, bie eben nur fur bas Benfeits Bebeutung haben. Dicht Alles, mas gu feben, gu boren, wird und berühren tonnen; fonbern es wird bagu ein Begug (Rapport) gu ben Dingen erforberlich fein, ber im Dieffeite burch unfre Befchaftigung bamit ober ihr Gingreifen in unfern Lebenstreis icon gefnubit ober ber auf Grundlage bes im Dieffeits Gefnupften im Beufeite entwidelt fein mußte; wir werben blind und

taub fein fur alles Unbre. Auch Erinnerungen in uns empfangen nur Fortbeftimmung burd Anichauungen, mit benen fie nach Affociationsacfeten in vermanbtichaftlicher Begiehung fteben. Bie fich's bes Rabern ftellt, fann erft bie Butuuft lebren. Bielleicht aber erlautert fich's eini= germagen, wenn wir baran benten, wie bie Phanontene bes Bellgefichts gefchilbert werben. Das ift auch ein Seben, Boren, Rublen, Ahnen burch weiten Rann und Mauern burch, in Unbre fogar binein, ohne Gebrauch von besonbern einzelnen Sinnesorganen, ohne eigentliche Sinnesthätigfeit überhaupt; nur uneigentlich Geben, Boren gu nenneu, und boch bie Leiftungen bavon in boberut Sinn vollziebent, und babei auch wieber ein Dichte-Ceben, Boren von bem, mas jeber bieffelte fiebt und bort, Blind Taubfein fur bas Rachfte; es bautat an einem befoubern Rapport, ber fich im Gingelnen freilich nicht verfolgen läßt.

Wir fragen nicht, denn dies ift eine noch gang andere Trags, find diefe Angaben über das hellichen richtig; fie find jeenfalls für uns erfalterend. Aft's nicht im Diefficts so, wird's doch in Arnfeits so dere ähnlich sein, und bannt's im Zensteits so dere ähnlich sein, und bannt's im Zensteits so fein, könnte nicht and, im Selfsssich sich nicht and, im Selfssich sien, trubes kovon mitunter spielen zu den der Justand des Schlesmachens überhaupt noch ein reiner Justand des Liefssichs zuräch; indeh es umgeschet der Fall.

Das versteht sich aus allgemeinem Geschätespuncte, daß wir einem berartigen Unglauben nicht beipfilchen tönnen, melder die Möglichtelt für den Menschangeist, noch in andere Weisse als durch unfter jesign gewöhnliche Sinnesdermittelung Arkenntnisse zu gewinnen, überhaupt leugnet, weil biemit die Möglichteit seiner kindigen Forteislenz zugleich geleugnet wäre. Denn der Geist läft mit dem Tode nicht nur die jesigen Sinnesdezune, sobern auch fogar bas jebige Gehirn fallen. Bill man nun ben 3med, fo muß man auch tie Mittel wollen. Gin Raturforicher, ber ba glaubt und verlangt, baf er nach bem Tobe ohne feine jebigen Sinnesorgane und Gebirn noch geiftig fortbefteben und ctmas vernehmen werbe, barf es nicht fur unmöglich balten, baß biefe andre Beife bes Bernehmens auch in's Dieffeits bineinfpiele; benn mer bat ibm bemiefen ober mie fann er bemeifen, bag gwifden beiben Buftanben eine abfolute Scheibemant fei; ba mir boch fonft nirgenbe abfolute Scheibemanbe feben. Und ich halte es nicht fur icon, etwas Anbres glauben und etwas Anbres miffen wollen. Aber ich fage bamit nicht, baß man unbeftimmte Doglichkeiten für mehr als folde balten folle. Rur eine Unmbalichfeit barf man nicht ba feben, mo es fic um bie Moglichfeit ber Bereiniaung unfrer bobern praftifden mit miffenicaftliden Intereffen bantelt.

Bie tem auch fei, bie Musfagen ber Schlafmachenten felbft bezeugen wenigftens einftimmig, baß fie in einer antern Weife mabunchmen, ale im eigentlich machen Buftanbe, und gwar in einer folden, welche in unfre obigen Betrachtungen gut bineintritt. 3a fie behaupten felbft eine Begiebung biefes Babrnehmungs: vermogens ju bem jenseitigen. Siegu einige Belege:

Mus ber Shrift: "Ibiofomnambulismus ober na: turlid magnetifder Solaf Ridards, von Dr. Gormit. Leips. 1851.

S. 93. Frage. "Rannft Du mich feben, Micharb?

Untwort. 3d febe Gis gang beutlid. Gie fint febr groß und bleich. - Doch mit biefem meinen Muge bier febe ich Sie nicht; bas ift ja feft verfchloffen ; fonbern ich febe Sie im Innern!" 7. "Rannft bu in ber Statt berumfeben?"

M. "D ja; nur beute nicht befonbere; es mogt und ichaufelt Mles in mir und in ber guft."

E. 106. 7. "Bober weißt bu bas? \*

2. "36 weiß Alles, mas auf mich Bezug bat ober burch Die Rrage in mein Bereich gebracht wirb. 3ch fuble es, es weht

<sup>.</sup> Der Comnambule hatte angegeben, mas feine Schmefter in Gifenach jur felben Beit machte, mabrent er felbft in Apolba mar.

S. 135. R. "Rannft bu benn feben?"

A. "Mit ben Augen febe ich gar nichts! es ift eigentlich auch tein Seben: ich fuble Alles in meiner Seele."

&. "Erflare es bod beutlicher."

A. "Hm, erklaren kann ich es nicht. Es ift, als wenn ihr traumt; ba feht ihr auch mit ber Gele und braucht keine Sinne, Aber ihr sehr nicht die Wahrheit, und bas ist ber Unterschied zwischen eurem Sehen und bem meinigen."

Aus ben: "Mittheilungen aus bem magnetifchen Schlafleben ber Augufte R. (Radler) in Dresten. 1843."

S. 270 fagt bie Somnambule :

"Es giebt eine Almissenschet bes Geistes; hier im Teben ift als Uhnungsvermögen thistig. Diefe Art von Almissensche bie bier schon erscheint, ist ein Borfsmad bes bortigen Eebens. Der Geist wird bort frei; im Körper ist bas nicht möglich, benn sobald ber Geist bent, io hindert ihn oft die Seele", die sich fich forpertich besolität."

S. 119. Frage. "Das Bermögen, von andern Leuten und andern Orten etwas Bestimmtes zu wisen, wullt bu bles Ahnung genannt missen. Die Beweise, die bu davon gegeben halt, find aber boch mehr als eine bloße Ahnung."

Antwort. Rein, es ift bief nichts Ambres, nur in einem gesteigerten Grade. Ahnung ift überhaupt blos geiftig und eben meil im gewöhnlichen Bustande bas Sinnliche mit in's Spiel fommt und falfes Berfellungen mit einwebt, ift es ba unfider und Taufgungen unterworfen. Bei mir aber, wo ber Gelft nur Articharben mit ber Seele ftebt, ift sie ficherer und gesteiengem Berbande mit ber Seele steht, ift sie siederer und gesteie

<sup>\*</sup> Diefe wird von ber Gemnambute als bie Erhare ber Ginnlichfeit bem hebern Beiftigen ate bem Beifte gegenübergeftellt.

gerter, doch ebenfalls nie gang frei von möglicher Täglichung. So wie wir in ber hoffnung fleben, im fünftigen Leben eine unges hinderte Ginficht in Alles zu haben, was mittelst unfres Geiftes zu erkennen ift, so ist auch biese Ahnung soon eine Annaherung an ienen Bustand."

S. 296. F. ,, Bis in welche Ferne reicht bas Wahrnet: mungevermogen ber Somnambulen?"

A., Die Ferne bat dobt gar nichts zu thun, benn ber Gefie, wird nicht ereinbet. Wil Fünnen mis for roch gut erfürer, baß Gott mit seinem Geite, seinem Wesen, seinem Ahnen überauf und bah unfächber ist. Es bleibt fich gliech, do eine Sommannbut von etwas in Afrika vorer von etwas im Nedendausie sprick, bach bas ist ber Unterfoliech, baß es leichter ist, wonn die Person, von der sie etwas veig, soon einmel in ister Näche war.

S. 382. F. "borft bu im hochfchlafe auf gewöhnliche Art mit ben Ohren?"

A. "Ich höre wohl mit ben Obren, aber es ift nicht gans fo, wie mit bem gewöhnlichen Justanes; bas hören ist verändere. Die schwierigste Frage kann ich sogleich beantworten, ebe fin der bertätungen ift; bas Gehör bedarf nicht ber langen Leitung ber Arren, um erst zu bem Geifte zu bringen, sondern das geistigen Beken tritte sichnel mit ben Ginnen in Verönderung."

Rodmals alse: wenn der fossere Geist und aus dem Anschaungsgebetet in das Erimerungsgeschet aufnimmt, wird zwar die besondere Sinnesthätigfeit, mit der jest jeder einen beschränkten Kreis der Welt ergreift und bescherrscht, für und wegfallen, aber es wird dassür die Wöglichfeit eintreten, mit dem gangen Sinnesgebiete des höhern Geistes in Beziehung zu treten, dadurch fortbestimmt zu werden. Diese an sich undegränzte, nud fort und sort sich auch immer mehr verwirklichende, Wöglichfeit wird in zwissen zumächt doch dadurch ihre Beschinnung nud nächer Bestimmung sinden, wedes seine Verwirklichende, Möglichfeit wird in zwissen zumächt doch abautch ihre Beschinnung und nächer Bestimmung sinden, wedes seine bisberige Bildung und Kntinüpfungspuncte, wedes seine bisberige Bildung und

fein Intereffe gu biefem Ginnesgebiete barbietet, ber Fortbestimmung barque wird theilbaftig werben tounen. Beber wird gunachft fortfahren, fich mit bem gu beidaftigen, mas ibn bisber beidaftigte, mit bem, mas feinem bisberigen Lebenszusammenbange analog, mas feinem bisberigen-Intereffe gemäß ift. Bas auch in Die Erfah= rung bes bobern Beiftes burch irgendwelche Ginnesvermittelung tritt, fo wird ber binubergegangene Deufch nach Maggabe mehr babei betheiligt fein, bavon afficirt merben, ale es mehr in biefem Ginne ift. Unfere Erfennt nififbbare und unfre Jutereffen werben fich aber jenfeits erweitern und abanbern fonnen, wie es ichon bieffeits ber Fall gemefen fein murbe, wenn wir fortgelebt batten. Bir werben je langer je mehr in bie gange Erfenntnigfphare bes Beiftes, bem wir angeboren, einbringen lernen, indem jeber gewonnene Unfnupfungspunct Belegenheit zu neuen Unfnupfungen giebt; und immer mehr Theilhaber feiner allgemeinen hobern Intereffen werben, jubem wir immer mehr fühlen und einseben lernen, wie baffelbe mit unferm eigenen mabren Intereffe Sant in Sant geht; und und zugleich immer beffer in bie erweiterten und erhöhten Berhaltniffe bes Jenfeits finben lernen. Denu unftreitig, wie bas Rinb erft ler: nen muß, feine neuen Berhaltniffe zu verfteben, bie neuen Mittel zu benuten, wie es anfangs noch ein Frembling ift in ber neuen Belt, wird es auch mit uns fein. Bir . werben unfäglich weiter ichauen ale jest; aber mas bebeutet bas, mas wir ichauen, fur bie neue Belt?

Laffen wir bie fruber (Abichu. XVII.) aufgeftellte Ber-

muthung gelten, daß der Erde große Sinnesorgane jum Berfehr mit den Gestirnen verlichen sind, se erössinet sich und nun auch eine bestimmtere Ansicht über die Betselligung der Gesiber des Zenseits beim Berfehre der Gestirne. Bie die Gesiber im neuen Leben an Erfenntnis wachsen, sangen sie auch an, das Berständniß dieser großen Berfehred mittel zu gewinnen, darin mit zu weben und zu wirken. Und hätten die Gesiber des Zenseits, so möche ihr sinnstiger Berfehr so hohe die bei Bestirne nicht die Gesiber des Zenseits, so möche ihr sinnstiger Berfehr so hohl und leer sein, als wenn wir Worte und Blide tausschen, ohne daß Züge von Erinnerungen mit den Worten und Wilden gingen.

Wenn sich Gemeingefühle an die großartigen Naturvorgänge ber Erbe fnüpfen, so dürsen wir glauben, baß
wir im Zenseits auch hierbei mitbetheiligt sein merben.
Wie andere läuft ber Fins ber Erimerungen und Zugmeinen Worgänge in unserm Geiste, je nachdem die allgemeinen Worgänge in unserm Körper unser Lebensgesibst
verschieden simmen. So mögen asso auf auf den Stup
mit Zug des böbern geistigen Lebens, das wir jenseits
in und mit dem Geiste der Erde führen werden, die allgemeinen sinulichen Stimmungen der Erde einen Einstuß
haben, den wir jest noch nicht im selben Sinne spüren
fönnen.

Auf Grund von Erinnerungen baut sich bie Borausficht und Borausseftimmung bessen, was fünstig in unserun Anschauungsleben Platz greisen wirb und foll, in vorweisenden und vorwirtenden Bildern in uns auf. Dasselbe Reich in uns ift es, in welchen das Bergangene in Form von Erinnerungsbildern ausgesoben wird, und in

welchem Die Borbilber bes Bufunftigen fich entwickeln. Die Erinnerung bes Bergangenen muß ben Stoff gu ben Bilbern ber Bufunft wie bie leitenben Gefichtspuncte für bie Borausficht und Borausbestimmung bes Bufunftigen liefern. Je volltommener, größer, machtiger unfer Beift ift, je weiter und bober feine Ueberichauung ber Gegenwart, fein Erinnerungevermogen, feine Combinatiousgabe, feine Dacht über bie Mittel ber Ausführung reicht, einen befto größern Umfang, eine befto weiter greifenbe Folge beffen, mas geicheben wird und geicheben foll, vermag er porquezufeben und porquezubeftimmen ; befto ficherer ift bie Borausficht bes Gefchehenben und bie Erfüllung bes Bewollten. Fur Alles, mas in ben gewöhnlichen Gang unfrer Lebensfphare bineintritt, ift gar fein befonberer Schlug, feine besonbere Ermagung gur Borausficht und Borausbeftimmung nothig ; es tommt und von felbft als . fich von felbft verftebent in ben Ginn, und trifft ein, obne bağ wir etwas Bunberbares in bicfem Gintreffen feben. Underfeits aber fehlt es feinem endlichen Beifte an Schranfen, Die er nicht überichreiten fann, Die Doglichfeit bes Irrens und Difflingens bleibt immer besteben und es gibt ein Gebiet unvorbeftimmbarer Freiheit, mas außer aller Borausnicht und Berechnung fällt.

Alles nun, was wir in biefer Sinficht in uns finben, wirb nur in hohern Sinne, größerm Umfang und hoherer Bollendung im hohern Geifte wiebergufinden fein, alfo baß bas, was wir bavon in uns finben, felbft nur in untergeordneter Weife zu bem beiträgt, was in ihm zu finben. Eine böbere, umfassendere, weiter vorgreisende, Voraussich

und Borausbeftimmung beffen, mas in feinem Unichaungs: leben fid verwirflichen wird und verwirflichen foll, wird auch in pormeifenben und borwirkenben Bilbern icon qupor in ibm lebenbig fein; nur in Bilbern von einer gang anbern Rlarbeit, Rulle, Lebenbigfeit, Umfanglichfeit, als wir fie bienieben in uns tragen fonnen. Auch bei ibm mirb bien Bermogen ber Schranten nicht ermangeln ; aber fie werben fur ibn weiter geftedt fein, ale fur une, inbem bie Banbe, bie bas Gebiet unfres Blides begrangen, großentheils nur Bwifdenwanbe bes Gebiets find, bas fein Blid noch gang begreift. Auch bei ihm wird bieß Borausfchauen und Borausbeftimmen ber gufunftigen Berbaltniffe feiner Unichanungefphare unr mittelft Erinnerungen, bie aus feiner Unichauungefphare ermachfen finb, gu Stanbe fommen fonnen. Und fofern wir felbft aus feinem Unichauungoleben erwachfene Theilbaber feines Er= innerungolebens in einem gang anbern bobern Ginne jenfeite ale bieffeite find, wo wir in ben engen Banben bee Unichauungolebens felbft noch gefeffelt liegen, merben wir auch jenfeite gang andern Untheil an biefer bobern Borausficht, biefer bobern Borausbeftimmung gewinnen, ale jest, obwohl jeder wieder nur nach befondern Begiehungen. Bie unfer Erinnerungevermogen und unfer Umblid in Betreff ber Unichauungewelt fich fteigern wirb, fo glio auch und in Bufammenbang bamit unfre Borqueficht und unfre vorbestimmenbe Rraft, obwohl biefe Bermogen auch ber Schranten nicht ermangeln werben, bie nur nicht mehr bie bes Dieffeite finb.

Inbem wir nun als jenfeitige Beifter noch in ben

bieffeitigen Menichen mit wohnen und wirfen, baben biefe auch Antbeil an unfrer Borguonicht und unfrem Borbeftimmen ; boch feiner fann unfre gange jenfeitige Borqueficht und unfre Borbeftimmung in berfelben Beife fich zu eigen machen, wie wir fie haben werben, fonbern jeber nur von gemiffer Geite bis gu gewiffen Grangen, wie es eben bie Schraufen bes Dieffeits mit fich bringen, wie es bem engen bieffeitigen Anichanunge : und Erinnerungegebiet eines Jeben gemäß ift. Umgefebrt fann fein Beift bes Jenfeits bie Borausficht und bas Borbeftimmen, momit ein bieffeitiger Meufch feine Lebenofpbare beberricht, fich gang zu eigen machen, gang theilen, fonbern feinerfeits blos von gewiffen Seiten, nach gewiffen Beziehungen mit bineingreifen ; inbem er aber nach anbern Geiten barüber hinausgreift, wie baffelbe auch in Betreff ber Babrnehmung bes Gegenwartigen gilt. Auch ift bie Borgueficht und bas Borausbestimmen ber jenfeitigen Geifter eben fo mefentlich von bem, mas fie burd und in ben bieffeitigen Menfchen erfahren, abbangig, ale umgefehrt. Es ift ein Dit: unb Durdeinander, ba feiner fagen fann, ich habe es und thue es für mich allein.

Wie die Feruffich, scheint auch der Verausssicht des Amseits obnormermelle zuweilen in Seisseitst hindberzusselann, in so weit man nämlich das gesten lassen wie der von Berahungan, verbebeutenden Ardumen und der Verausssicht bellischmer Somnamblem berichter wird. Der Jahmmendung- der Jensteitst ergiebt, siedet sich auch in diesen Griebeitungen des Diesseitst, die man damit in Beziechung seine nann, wieder. Das Vermögen der Fernstel und Veraussiches stellt sich and die in in sich unmammendungendes der wiedentich als bestiebt Verwögen der

Freilich barf man nicht überfeben, bag bie Fernfichten und Borausficten ber Comnambulen ofter trugen, als man nach ben gewohnliden Berichten ber Entbuffaften barüber glauben follte : mas inamifden fein Gegengrund gegen ibre Begiebung gur jenfeitigen Bernficht und Borausficht fein murbe, fei es, bas man biefe Irrthumer auf bie bod nur unvollstandige Unnaberung bes fomnam= bulen Buftanbes an ben jenfeitigen Buftanb, fei es auf bie Schranten, bie auch bem Jenfeite nicht fehlen, fdreiben will. Bu weit murbe es jebenfalls fubren, bier in eine Rritit bicfes gangen Gegenftanbes und eine Erorterung alles beffen, mas babei in Ermagung au gieben ift, einzugebin. Wir meifen, wie oben bemerft, bie Möglichkeit biefer Rlaffe von Erfdeinungen nicht überhaupt ab, nehmen bod aber aus guten Grunden blos beilaufig barauf Be= jug, und laffen jebem gern feine Unficht barüber. Wie bie all= gemeine Theorie berfelben in Bufammenbang mit unfern Borftellungen vom Jenfeits ju ftellen mare, falls man ibre Statt= haftigfeit überhaupt jugiebt, mirb in einem fpatern Abidnitt (XXIV. D) angedeutet merten. Sier nur noch ein Beisviel, mie bas Bermogen ber Borausficht von einem Comnambulen felbit aufgefaßt mirb.

Der obermabnte Richart Gormis fagte (2.156 ber angeführten Schrift) von einem neugebornen Rinte, beffen Geburt er ausber Ferne angezeigt hatte, im 23ften Jahre werbe fein Schiffal eine febr ernfte Bendung nehmen.

3. "Bas nennt bu benn eigentlich bas Schiefal, Richart?"
A. "Ge fit bie folgte bes Kergangenen. Das Altinity, and wenn es son an er unfere Geburt geschehen ift, bat eine Folge, bie son weiter verbreitet und entlich abse Schieffal mirb ober ist. Sor kennt wohl das Schieffal, könnt aber nicht zurückschauen, wie des Sanglauften, nicht seiner Alfall!— Das ist ose eine nicht zurückschauen, wie des fann, wie der nicht!— Denn was ihr jest leiber und wos euch jest freut, dagu wer son lange ber Gernnt geiet, Wie eine Blume, ein Bum nicht!— Denn was fich ist eine Blume, ein Bum döcht aus dem Heinsten Sammtörnden, das wir kum ertennen, so nöcht das Schiefal der Nichtigken aus tieffere Berebergnötzt, aus dem Schoede der Korbendigstit. — Für alles Geschechen find zureichne Urladen vordanden! — Alein Ju est 111! — Und vorm ich im meinm jeigen (magnettischen) Justander

in die Butunft febe, so sehe ich die fortlausenden Ursachen auf einmal, und der Geift des Schickfals ficht vor mit! — Rur Ihr nennt es Boraussschen; es fieht fich aber eigent- lich gar nicht voraus; sondern es ift schon jest."

S. 135 fagt Richard: "Die Bufunft ift ein gar eigenes Licht!"

Frage. Wie meinft bu biefes Lettere?"

Antwort. Es ift hell und auch nicht hell; bunkel und auch nicht bunkel. In Borten, wie ihr fie habt, laft fich's nicht faffen. Das menschliche Auge, ich meine sein geiftiges, kann bieses Licht nicht vertragen."

F. "Wodurd weißt bu benn bie Bufunft?"

I. "Es ftromt mir bas Geichehenbe entgegen wie ein Nether in hellem Biffen, wie ein Ton im geiftigen boren."

Mußer ben Bilbern bes Bufunftigen, bie einer Berwirflichung in ber Unichauungewelt entgegenseben, ergebt nich unfer Beift auch in Phantafiefcopfungen; ja bie Phantaffe wirft und ichafft fortgebeubs in unfrer Erinnerungewelt und aus unfrer Erinnerungewelt beraus neue Erinnerungoleben und Phantaffeleben bangen als ein Leben in une gufammen; auch haben bie Bhan= taffeachilbe gleiche Lebenbigfeit und Reglitätoftufe, ale Die Erinnerungebilber felbft, bie bagu beigetragen baben, es tragen aber zu jebem Bhantaffebilbe immer mehr ober weniger Erinnerungen von verschiebenen Seiten ber bei. Be ebler, bober, reicher, fraftiger ber Beift ift, befto iconer, reicher, lebenbiger gestaltet fich auch fein Bhantafieleben, und je mehr eine bobere orbnenbe Bernunft mit ber Phantafie Sant in Sant geht, befto mehr ge= ftaltet es fich zu einem poetifchen Leben, in bem fich bie Babrbeit bes anichgulichen wirflichen Lebens nur gereinigt und verflart wieberfpiegelt.

Gedner, Bent:Arefta, III,

So mirb nun auch bie Bhantaffe bes bobern Beiftes. mas wir vergleichungsweife fo nennen mogen, obwohl es ein gestaltenbes Bermogen von viel boberer Stufe ift, ale unfre Bhantafie, in und aus feiner Erinnerungswelt beraus außer ben Borbilbern beffen, mas fich funftig in feiner Unichauungswelt verwirklichen foll, neue Gebilbe weben, blos gur Befchäftigung und Erfreuung und Erbauung ber Gegenwart feines bobern Lebens felbit, und wir ale felbftthatige Theilhaber biefes bobern Lebens werben unfern Erinnerungeftoff und unfere geftaltenbe Thatigfeit im Jenfeite von vericbiebenen Geiten bagu beitragen und hiermit auch beitragen, bies Leben fur uns felbit erfreulich auszubauen. Nachbent bie trennenben Schranten bes Dieffeite fur une gefallen find, werben wir nicht mehr blos mit unfern Erinnerungen und unfrer Bbantaffetbatiakeit jeber in fich bruten, fonbern in bas allgemeine Erinnerunge: und Phantafieleben bes hobern Beiftes werftbatig bamit eingreifen, ibm neue Gebilbe burch unfer Bufammenwirten ichaffen belfen. Statt ber materiellen Saube, bie wir verloren baben, merben nun bie Sanbe eines geiftigern Thune und Schaffens, bie Jeber bieber noch wie in embroonischem Berichluß gufammengefaltet trug, bie noch nichts vermochten, anfangen, fraftig und lebenbig zu werben, und fich zu gemeinsamen Birten mit anbern gu regen. Und biefe Phantafiewelt bes bobern Beiftes, an ber wir fo mitarbeiten, wird feiner bobern Stufe gemäß eine gang anbere Rlarbeit, Fulle, Schonbeit, Erhabenheit, Wirflichfeit haben, ale bie fleine bieffeitige Phantafiewelt unfere Beiftee, bas fleine Anosp= chen, das sich jenseits nun öffnet, um sortan als 3weig am Baume bes neien Lebens zu treiben und zu blühen. Wie sohn von der fleinen, engen, armen Bhantafie auszumalen versuchen; die größere, mächtigere, reichere Phantafie des Geistes über uns wird es doch noch besser bhanen; und statt daß das, was unfre Phantasie jest in sich wirft, und nur eine Welt von leeten Gebilden diuft, wir den himmel erst nur als Schein darin erbauen konn, wird das, was die Phantasse des sieden das, ja eine Welt hoherer Wirtstein bas, was die Phantasse des höheren Geistes in sich wirft, und eine Welt höherer Wirtsichteit für und sein; wir in der Phantasse des Geistes über und des himmels Wahrheit sinden, und an und in diesem himmel selbst mit dauen, wirden besten.

In der That, nachdem wir die jehige greisliche Wirtlichkeit unter und hinter uns haben, leben wir im Reiche der Erinnerung und Phantasse als in einer neuen höhern Birtlichkeit, nur nicht blos und nicht mehr im Reiche unfrer eigenen diesseitigen schwachen, sondern der ganzen, mächtigen, reichen, vollen, farbigen, in hohem Sinn geordneten Erinnerungs- und Phantassewelt des höhern Geistes, zu der sich uns die Thore ausgethan haben, in der wir einander mit unsern Erinnerungsgestalten selbst erssein, in und an der wir sortan zu wohnen und zu wirfen haben.

Auch unfre jegige fleine Erinnerunge und Phantaflewelt hat ihre Birklichkeit in fich. Für alle Geftalten, bie barin erscheinen, wandeln und weben, ift bies bie wahre Wirflichfeit. Gben fo, wenn wir in ber Erinnerungs: und Phantafiewelt bes höhern Geiftes ericheinen, wandeln und woben, ift bies für uns bie wahre Wirflichfeit; und durfen wir ben Begriff eines Scheines nicht under baran fnupfen.

Unjer Wirfen in und an ber jenfeitigen Wirflicfeit bilebt immer unter ber Gertichaft und Leitung bes bobern Geites. Er ift es im Grunde, ber durch und feine Lebenk fes. Er ift es im Grunde, ber durch und feine Lebenk ind in einem bobern Sime als bieffeits; und mur bas fann von ben Schöpfungen, an benen wir jenfeits wirfen, Beftand gewinnen und behalten, um was wir und in feinem Sime vertragen, alfo, baf Keiner babel nach thörichter Launen schaften fann, ober, ift es ein Thörichter und Böfer, boch endlich in die allgemeine Ordung einlenten muß.

Auch in Betreff ber, ben Sharafter ber Wirflichteit tragenbebern Phantalieneit begegnt uns wieder eine Bermanbeich ich bet ben annabulen Juliandes mit bem ingeftigen Aufmahre; fofern fast alle Somnambulen Bissonen mit bem Gepräge ber Birtlichteit haben, bie oft sehr siche, und von ihnen seibst als himmlische Erscheitungen angesehen werben.

Richt minder berühren fich Schwedenborgs Borftellungen mit ben unfrigen hier vielfach.

Daffelbe, was von ben Phantafte-Gebilben ber bobern Welt, die blos bestimmt find, in diefer bobern Welt zu entstehen, zu bestehen und, wenn ihre Beit fomut, zu vergehen, wird auch von ben Borbilbern bessen gelten, wird nicht von ben Worbilbern bessen gelten, wird nicht von Belt verwirflichen wird und foll, daß sie eine Lebenbigfeit und Wirtlichteit für

bie jenfeitigen Beifter haben, wie beren eigene Ericheinung barin bat. Bene Gebilbe einer bobern Bbantafie fiellen gemiffermagen bas Brot vor, was nur im himmel felber gebaden und genoffen wirb, von bem mit bieffeits nichts ober nur einen ichwachen Boridmad in unfrer Bhantaffe empfangen. Diefe Borbilber, bie ber Bermirflichung entgegenseben, ftellen ben Samen bar, ber rudwarts in bas Dieffeite gefget wirb, um nenes Rorn fur bas Brob bes Simmele zu liefern. Denn bie Erinnerungen an bie Unichaulichkeiten bes Dieffeite mit ihren Fortbeftimmun: gen aus bem Dieffeits bleiben boch ber Grunbftoff, aus bem alle Bhantaffegebilbe bes Jenfeits erwachien. Beibes aber, Brob und Camen, bat gleiche Wirflichfeit im Ginne bes Jenfeits. Infofern wird uns im Jenfeits bas, mas in ber Unichauungswelt bieffeits erft fünftig wirklich werben foll, wie in einer Gegenwart icon wirflich er: ideinen. Wir weben und wirfen jenfeits mit an ben Borbilbern, Mufterbilbern beffen, mas fich bienieben verwirflicht barftellen foll, wie an etwas in bobernt Ginne icon Mirfliden, und wenn bie Bermirflidung im Anidauungeleben bann erfolgt, fo ift bas in einer Belt, bie wir icon unter ober binter uns haben. Das Trachten bes bobern Beiftes wird aber babin geben, bie Bebilbe, bie nur gum Musban bes Jeufeits bienen, mit benen, bie auf bie Bafis biejes Musbaues, b. i. ben Musbau bes Dieffeite rudwirten, felbft immer gu einer harmonifden Welt ju vereinigen.

Unfre gange Boefie bieffeits ift nur ein fleiner Refler qualeich und Boricein ber bobern Phantaflewirflicbeit

bes Leufeits, melde fich immer barmonifder qualeich in fid und mit ber, gleiche Birflichfeit tragenben und ein Reich bamit bilbenben, Belt ber Erinnerungsgeftalten bes bieffeite Bergangenen und Borbilber bee bieffeite Bufunf: tigen gu vollenden ftrebt, eben wie unfre fleine bieffeitige portifche Bhantaffemelt eine folde Sarmonie in fich und mit ber Erinnerungswelt bes Bergangenen und vorbilblichen Belt bes Bufunftigen anftrebt; aber boch nur in einer Belt bes Scheines erreicht. Das himmlifche Leben im Jenfeits aber ift ein foldes, wo bie poetifche Babrbeit felbit gur Birflichfeit wird, worein bas bieffeite Bergangene in feiner Erinnerungsgeftalt, bas bieffeits Qu= funftige in feinem Borbilbe leibhaftig wirklich eingebt, und in und an biefer Belt leben und wirfen wir im Benfeits felbit mit. Wie aber im iconften Dichterwerfe eine Gerechtigfeit maltet, nach welcher ber Bofe ben ftrafenben Birfungen einer bobern Orbnung unterliegt, ja bas Dichterwert um fo erhabener und iconer wirb, je mehr es ber Fall, barf auch ber Bofe trot jener iconen und erhabenen Welt bes Jenfeite, an ber er Theil baben wirb, nicht boffen, bag er fich ibrer freuen werbe; ihre größere Schonheit und Erhabenheit gegen unfer jeti: ges Unichauungsleben wird felbit in ber vollern Erfullung ber bobern Gerechtigfeit mit beruben. Fur ben Bofen wird ber Simmel fein Simmel fein, trot bem, bag er mit barin wohnt, weil er wiber ben Simmel und mitbin ber Simmel wiber ibn ift. Rur ift ber Simmel mad: tiger ale er und leitet und zwingt ibn endlich an feiner Orbnung willig Theil zu nehmen, ber er umvillig icon vorher unterliegt. Dies aber tritt in fruhere Betrachtun= gen binein.

Bie ftellt fich's nun bisher? Der Beift bes Irbiiden, ein einiger Beift, gewinnt in ber Geburt immer neuer Menichen immer neue Anichauungen, ja Anichauungeweifen ber Belt, bas find eben fo viel neue Anfange feiner innern Fortentwickelung. Die Entstehung biefer Beifter liegt in einem bobern allgemeinern Bufgmmenbang begrunbet, ale ben wir im Dieffeite verfolgen tonnen. Sinter biefer Belt ber Beifter bes Dieffeite fpielt aber noch eine Belt Geifter bes Jenfeite, welche bervorgegangen find aus ben Geiftern bes Dieffeite, wie bie Welt unfrer Erinnerungen und alles beffen, mas folgweife aus unfern Erinnerungen erwachsen ift, binter unfrer Unichauunge= welt fpielt, aus ber fie erft hervorgegangen, boch Beibes nicht getrennt von einander. Die Beifter bes Jenfeits weben und wirten noch in unfer Leben bieffeits binein, wie bie Belt unfrer Erinnerungen in bie Belt unfrer Unichauungen; nur, wie wir in ber Unichauung nicht mehr bas Gingelne, mas fich von Erinnerungen einwebt, einzeln unterfcheiben fonnen, fo bermogen wir auch um fo weniger in unferm jegigen Unichauungeleben bas, mas von ben Beiftern bes Jenfeits in uns bineinwebt und bin= einwirft, einzeln zu unterfcheiben; aber bie Beifter felbft vermogen fich zu unterfcheiben. Diefes Birten ber Geifter bes Jenfeite in une binein bilft une fcon bienieben bilben und ichon ju etwas mehr machen, ale blos finnlichen Befen. Go treten wir auch fcon mit etwas mehr

einft in bas Benfeits. Mit Unichauungsleben begiunen wir, mit 3beenleben enbigen wir. Bur Entwidelung biefer 3been in une aber baben bie Berftorbenen mefentlich beigetragen. Umgefehrt bleiben wir immer eine Banis jur Fortentwickelung ber Beifter bes Jenfeits. Die Beiiter bes Benfeits geben aber meber in une noch wir in ibnen unter ober auf. Denu mir verfpuren ibr Birfen in und nach Daffgabe, ale fie es in une aufern, nur ale empfangende; fie aber fpuren ee ale in une ergengenbe. Bir erfaffen und verarbeiten bie Birfungen berfelben in unferm Ginne, fie außern biefelben in ihrem Biele Beifter bes Jenfeits mirten von allen Geiten in jeben von und binein; und jeber Beift ber Borwelt mirft in viele von une binein, und erfahrt babei unfre Gegenwirfungen. Rach Daggabe, ale fie in une eingeben, erfahren fie auch Fortbeftimmung burch unfre Unichauungen. Die gange Ginneswelt ber Erbe fiebt überhaupt ben Beiftern bes Jenfeite offen, neue Anichauungen baraus ju gewinnen; fie find nicht niebr fo burch raumlide Schranten babei gefeffelt, ale wir, boch ben Schranten babei nicht enthoben, und es bestimmt fich bie allgemeine Doglichfeit naber burch bie Art, wie fie bi8: ber ibr Unicanungeleben führten. Gie find auch mit betheiligt in ber Bertftatt bes bobern Beiftes, mo bie Bufunft biefer bieffeitigen Belt gewebt wirb, an ber Borausficht und Borausbeftimmung beffen, mas bienieben geicheben wird; obmobl auch bierbei nicht ber Schranten ledig.

Nachdem bie Wirflichfeit ber jegigen Unschauunges welt, wie fie nit unfern bieffeitigen Sinnesorganen er:

greifbar, mit uufern Ganben greifbar ift, binter ben Geiftern bee Jenfeite liegt, fangen fie in einer neuen, gur porigen gwar bezugsreichen, aber bobern, Birtlichfeit gu mobnen und zu weben an, welche bie Erinnerungsbilber ber vergangenen, bie Fortbestimmungen aus ber gegenwärtigen, Die Borbilber ber gufunftigen bieffeitigen Birtlichfeit einschließt, und noch einem fortgebenben Ausban und Umbau burch bie, unfrer Phantafiethatigfeit vergleichbare, aber Bebilbe einer bobern Realitat webenbe, freischaffenbe Thatigfeit bes Jenfeits unterliegt. Und zwar wirb nicht blos bie bem Ginzelaeifte zufoumenbe, fonbern Die gauze, in ben hobern Beift falleube, Welt biefer bas Dieffeits theils rud', theile ab=, theile porfpiegelnben Gebilbe fanimt benen, die nur im bobern Lichte bes Jenfeite entfteben, besteben und vergeben, ale jenseitige Birflichfeit gelten: jeber Einzelne aber nur in auberer Beife an biefer Birflichkeit wirkent Theil baben und Theil uehmen. Und Diefe bobere Birflichfeit, welche gu jeber Beit gleichfam bie bobere Blute ber bieffeitigen Birtlichfeit ift, wird fich boch fortgebenbe in Bufummenhange mit ihrer Bur= gel gu noch boberer Bollenbung entwickeln.

Bei folder Auffaffung bes Berhaltniffes bes Dieffeits zum Zenfeits wird uns mid ein Bebenfen, was Mande geirrt hat, uicht mehr irren können, als müßen wir beshalb soon bereinft wieber untergehen, weil wir boch einmal eutstanden find, nur bas ewig Gewesene könne erig bleiben. Wenn Alles wieber zuräckgehen sollte in venfelben Justand, aus bem es erst hervorgetreten, so dim es Welt und die barin wirkenden Gessterten, so

ter. Nur baburch, baß uns ber höhere Geift in sich erhebt, erhebt er sich selbst höher. Bertoschen wir immer neu, so singe er immer wieder von vorn an. So gewinnt er bagegen in immer neu Zum Selbstbewußtzien erwachenden Geistern immer neue Anfange der höhern Fortentwickelung seines Selbstbewußtziens, ohne aber der Gewinn, den er deuch die frühern gemacht hat, wieber aufzugeben, da er vielmehr durch die Erhebung ber frühern und ben Berkehr ber frühern mit ben neuen Geistern den ganzen Gewinn selbst immer mehr steigerer.

## XXIII. Bon ber leiblichen Unterlage bes funftigen Lebens.

Dir baben unfern Blid bis jest vorzugeweise auf bie geiftige Seite unfrer funftigen Exifteng gerichtet und bie Frage nach ber leiblichen mehr befdwichtigt, ale beant: wortet ober erlebigt. Faffen wir biefe leibliche Geite jest etwas naber in's Auge. Und zwar betrachten wir guerft, wie fie auf unferm bieffeitigen Standpuncte ericheint, banach, wie fie ben Beiftern bes Senfeits felbft ericheint. Es wird fich geigen, bag beibe Erichei= nungeweifen febr verichieben finb. Bie follten fie nicht? Dhawar es beibesfalls baffelbe ift, mas ericheint, ift boch ber bieffeitige und jenfeitige Standpunct ber Betrachtung febr vericbieben, nicht minber bie Auffaffunge: weife berer, bie barauf fteben. Go muß freilich auch bie Ericheinung beibesfalls febr verichieben ausfallen, Bunbern wir uns alfo auch von vorn herein nicht, wenn unfre funftige Leiblichfeit junachft, b. i. fur unfern bie8= feitigen Standpunct, nich in einer Worm ober Wormlofig: feit barftellt, bie gegen bie Ericheinungeweise unfrer jebigen Leiblichfeit febr in Nachtheil ericeint. Der Nach-

theil liegt in ber That nur in unfrer jesigen Stellung bagegen. Bie mare es, wenn ein fleines Befen, ftatt und gegenüberzufteben, wie wir einander gegenüberfteben, von unferm Leibe außerlich umgeben mare, murbe es mobl unfre Geftalt eben fo erbliden, wie wir fie erbliden? (88 murbe gar nichts von unfrer Geftalt erbliden, fonbern eine ungefuge in's Unbeftimmte gebenbe Musbreiting bon Bellen, Robren, Stromungen u. f. m. Doch haben wir eine Bestalt, aber um fie gu erbliden, muß ber Menich ben Meniden unter ben Berbaltniffen betrach: ten, unter benen Menichen nun eben einander gu betrachten bestimmt fint. Co ericheint und nun auch bie Leib: lichkeit ber Beifter bes Jenfeits vom bleffeitigen Ctanb: puncte in einer ungefügen unbestimmten Form, weil wir nus unter anglogen ungunftigen Berbaltniffen ihrer Muffaffung bagu befinden. Aber wenn wir une bann auf ben jenseitigen Standpunet zu ben Berbaltniffen erheben werben, unter benen bie Beifter bes Benfeits felbit einanber betrachten, bie freilich anbere ale bie bes bieffeitigen Gegenübertretens find, wird nich uns auch eine ge-Staltete Ericheinung ber fünftigen Leiblichfeit ergeben. Es ift jedoch fur une, bie wir noch auf bieffeitigem Ctanb: bunct fteben, bie Ericeinungsweife fur biefen Ctanbpunct fast wichtiger ale bie anbere und auf biefem Standpunct als bie wefentliche Unterlage und Bedingung ber Ericheinungemeife felbft angufeben, welche ben Beiftern bes Benfeits bafur wirb, alfo, bag bie Erorterung bavon angubeben bat.

Die allgemeine Betrachtung, bag uns bie funftige Reiblichfeit nothwendig unter einer unangemeffenen Form

ericbeinen muß, weil wir fie noch nicht aus bem Stanb: punct und mit ben auffaffenben Mitteln bes Jenfeits felbft ergreifen fonnen, bient auch vorweg gur Erflarung, marum wir überhaupt von ben jenseitigen Wefen jest nichts zu erbliden glauben, ungeachtet fie um, ja in uns wohnen und malten, und wie baraus bie Deinung entfteben tonnte, fie feien in ferne himmel, ferne Belten verfest, ba fie boch baffelbe Saus ber Erbe noch mit uns theilen. Diefelben Raume barin mit uns bewohnen, ja wir nichts feben und berühren tonnen, obne bie Rorper jenfeitiger Beifter mit zu feben und zu berühren. Aber mas wir jest bavon feben und berühren, und wie wir es feben und berühren, icheint es uns gar nicht ber Art, bag es einer inbivibuellen Exiftens jugeboren tonnte, wie es benen ericbeinen wirb, bie fich zum jenfeitigen Stanb= punct und gur jenfeitigen Erifteng erhoben haben.

A. Bon ber jenfeitigen Leiblichkeit, wie fie auf bieffeitigem Stanbpunct erfcheint.

Laffen wir uns zunächt bei ben folgenben Betrachtungen noch von ber Analogie führen, die uns bisher immer geführt hat. Wit werben aber bein, was wir miter ihrer Anfeitung finden, funftig von andern Geflichtspuncten entgegenfommen.

Indefi ein Bilb in beinem Auge fieft, wirft es burch Nerven und Abern in den größern Leib, der felbft erft Säfte und Kräfte dazu gegeben, vor Allem dein Gefirn, gurud, erzeigt darin irgendvole eine neue Aenderung, Ordnung, Cinrichtung im Bau und im Bewegen, sei es, mas es fei, wir fonnen es, wenn nicht mit ben Augen, boch bis zu gewiffen Grangen mit bem Schlug verfolgen; eine Menberung, Ordnung, Ginrichtung, Die nicht vergeht, wie bas Bild vergebt, bie nachbleibt und nach: wirft, und woran fich bie Erinnerung bes Bilbes nun beftet, fo weit fie ber Unbeftung ans Leibliche noch bebarf. Und ob alle Menberungen, Orbnungen, Einrichtnngen, erzeugt und nachgelaffen bon verichiebenen Biltern, im felben Ranme bes Bebirne burd einander greifen, boch ftoren, verwirren fie fich nicht, fo wenig als Wellen um Tropfen ober Steine in bem Teiche; bas Gebirn arbeitet fich banut nur immer reicher, feiner und vollfommener ans, und bie Erinnerungen treten baburch in ben freie: ften Bertebr. Bebe neue Unichauung erzeugt ibren neuen Rreis von Birtungen in bas Gebirn binein, womit ein neuer Bumade von Entwidelung in baffelbe und ben bavon getragenen Beift fonimt. Und mogen biefe von ber Unichauung binterlaffenen Wirfungen uns and noch fo unbeftimmt, fo wenig außerlich verfolgbar und ergreifbar ericheinen, boch ergreift fich bie Erinnerung felbft bestimmt barin und ihr geiftig Befen beftet fich baran.

Nicht anders aber wirft ber Menich, indes er im Anichauungsleben steht, durch tausend Wege in den größen Leib, der seicht erft Safte und Kräfte zu ihm bergegeben, vor Allem den obern, Gehirnfraft tragenden Theil der Erde zuräch, erzeugt darin in Wirfungen und Werken eine neue Amderung, Ordnung, Ginrichtung im Ban und im Bewagen, die nicht vergeht, wie der Mensch vergeht, die nachleibt und nachwirft, und an die sich sein fünftiges geiftiges Gein nun fnupft, fo weit es ber Un= fnüpfung ans Materielle noch bebarf. Und ob alle Menberungen, Orbnungen, Ginrichtungen, erzeugt und nach: gelaffen bon berichiebenen Menichen, im felben Raume burd einanbergreifen; boch ftoren, verwirren fie fich nicht, fo wenig ale Bellen in bem Teiche; ber obere Raum ber Erbe arbeitet fich bamit nur immer reicher, feiner und vollfommener aus, und bie Beifter treten baburch in ben freieften Befehr. Beber neue Menich ichlagt einen neuen Rreis von Wirfungen in bie Welt binein, womit ein neuer Aumache ber Entwickelung in biefelbe und ben bayon getragenen Beift fommt. Und ob gud bie von feinem Anichauungeleben binterbliebenen Birfungen une noch fo unbeftimmt, fo wenig außerlich verfolgbar und ergreifbar ericeinen, boch ergreift er fich felbft bereinft bestimmt barin, wenn bas Aufchauungeleben fich in bas Erinnerungsleben gewandelt, und fein geiftig Befen beftet nich baran.

Bei specieller Entwickelung bieser Analogie murben wir ber Ungulanglichfeit, die jode Analogie von gewisser Beite bat, auch wieder Otechnung zu tragen haben. Bas im Grunde nicht triffin wird auch dier in den Zolgen nicht treffen tönnen. Doch geben wir auf die nahere Erdertrung hiervon nicht ein. Die obige Analogie dient uns überhaupt nur zum ersten Anknüpsungspuncte dieterterer Betrachtungen.

Um aber einigen Einwanden juvorzukommen ober ju begegnen, bie von phyfiologischer Seite gegen biese Analogie gemacht werden könnten, fei noch Folgenbes bingugefügt.

Gewöhnlich stellt man es so bar, als ob die Empfindung des Bilbes im Auge selbst erst durch die Fortwirtungen, die es in's Behirn erstreckt, ju Stande komme. Allein das Thatschiliche ift nur, daß sie nicht ohne Julammenhang der Respaut und mithin

bes Bilbes mit einem thatigen Gebirn und burd biefes mit bem übrigen Rorper gu Stanbe fommen fann ; wie auch ber Menich lebenbig und empfindungevoll nur in Bufammenbang mit bem großern Gangen, und bierin insbesonbere bem Dberraum ber Erbe, bem er gunachft gugebort, befteben tann, nicht aber blos burd bie Fortmirfungen, bie pon ibm babinein übergeben, febens big und empfindungevoll wird. Unftreitig ift ber Bufammenbang ber Rebbaut mit bem Gebirn und übrigen Rorper felbft mefent= lid, bie Resbaut thatig und ibre Beranterungen in Bufammenbange mit ben Beranberungen bes Gebirns und übrigen Leibes. woran fich ein allgemeineres Bewußtfein fnurft, ju erhalten ; aber bas bie Beranberungen ber Reshaut im Bilbe felbit, fo lange fie in foldem Bufammenbange fteben, nichte gur Empfindung beitrugen, ift in feiner Weise barguthun. Das Bilb im Muge mirb eben fo nothig fein, bie Empfindung auf einem gemiffen Stande gu er= balten, ale bie thatige Berbinbung mit bem Sirn und übrigen . Leibe, fie mit bem Mugemeinbewußtsein in Begiebung gu feten, und wenn ohne bicfe Begiebung von Empfindung überhaupt nicht bie Rebe fein fonnte, fo ift barum bas, mas in biefe Begiebung eintritt, nicht gleichgultig. Es ift an fich fonberbar ju glauben, baß bas Geben erft binter bem Muge beginne; und man mag immerbin fagen, bas Gebirn fieht, aber es fieht burd bas Muge, wie bas bobere Wefen, bem mir angeboren, burd uns fiebt. Die Desbaut last fich felbft als ein Gehirntheil faffen, und wirb neuerbinge oftere felbft von Ponfiologen fo gefaßt. Des Rabern lagt fic bie Sache fo barftellen: fo lange bas Bilb im Muge ftebt, bringen feine Fortwirfungen in's Siru feine felbftftanbig und abgefonbert von ben Birfungen bes Bilbes auffagbare Em= pfinbung bervor; Alles geht in berfelben Unichauung auf, und wenn bie Unichauung fich fortgebente anbert, binbert bie Befcaftigung mit ber anichguliden Menberung felbft, bas bie Fortmirfungen ber bisberigen Unichauung fich beutlich als Erinnerung geltend machen ; erft menn bie gange Unichauung verlifcht, fonnen bie Fortwirfungen ibres bisberigen Dafeins und ibrer Menberungen felbftftanbig und beutlich ale Erinnerung auftreten ; obwohl auch nur unter Mitthun bes feineswegs als Folge ber Unidauung gu betrachtenben allgemeinen Gehirnlebens, woran fich unfer allgemeines Beiftesleben tnupft. Davon muffen bie Rolgen ergriffen

3ft bas, woran fic unfer Beift im Zenfeits heftet, ber Kreis ber Weift und Wurfe, ben jeber bieffeits um fich hat geschlagen, tein Leich mehr gleich bem jegigen; so soll ja auch bas fünstige Dassin bem jegigen nicht unehr gleichen. Der Geist soll freier in bem Zenfeits werben, barum nuß es auch ber Leich werben; er fann sich nicht mehr auf ein so unges hänschen Materie beschäusten, wie jest; sonvern danit ben Geist frei burche Zreises gehe und walte, nus auch ber Geist frei burche Zreises gehe und walte, nus auch ber leicisch Eräger eine bemgemäße Freiseit haben.

Du fagft etwa: aber mein Gestein ift ein wunderbar eutwiesteiter und entwiestsarer Bau, aus wie viel taufend faben innstvoll zusammengeschungen, mit taufend Strömen Bund dazwischen; was mag nicht Alles gestu auf seinen weißen Straßen, und was brauf gest, läßt auch da seine Spur. Dazu ift seine Einrichtung gu gin sammengepaßt mit ber bes Auges, daß, was im Augevorgest, durch sein Grenweitungen fich wirklich im Ge-

birn auch wieberspiegeln fann. Die Tafel bes Bebirns ift bagu absonberlich bergerichtet. Und bas allein macht bie Erinnerung möglich. Ohne fo munbervolle und mit bem Auge munberbar jufammengepaßte Ginrichtung bes Gebirns tonnte Erinnerung nimmer entfteben, und mochten auch noch fo viel Wirfungen aus bem Auge fommen. Bas aber bat bie Belt, in bie ich ben Rreis meiner Wirfungen und Werte fchlage, besgleichen, bag ich hoffen burfte, ein Erinnerungsleben meiner fonnte eben fo in ibr baburch begrundet werben, und noch bagu ein entwickelteres und in hoberm Sinne entwickelbares Erinnerungsleben, als ich in mir felbft jest fuhre, bas fest boch auch entwideltere Unftalten bagu voraus. 2Bas vertritt, mas überbietet in ber Welt um mich bie funftvolle Organisation meines Birns; was macht fie fabig, ein gleich lebenbiges Spiegelbilb meines Unichguungslebens in fich aufzunehmen, ale mein Gebirn von meiner Anschauung?

Doch wie, ift benn bie Welt um bich, bie irbifche Derwelt jumal, in bie ber Kreis beiner Wirtungen und Berte gunächt geht, ein minder vounderbar entwidelt und entwidelbares Reich als beim Gehten, das felber um ein fleiner Theil davon, und etwa weniger mit dir zu-fammenpaffend und darauf eingerichtet, den Abruch beisones Wesens in Wirtungen und Werten zu empfangen; und etwa weniger lebendig als du felbft, des Leben erft aus ihrem tam, an ihrem hangt? In beinem hinte nichts als weise Faben, der eine wie ber ander, mit rothen Strömen zwifchen, der eine wie ber andere, mit rothen Strömen zwifchen, der eine wie ber andere, darin mit Landern, Meeren, darin mit

Garten, Balbern, Felbern, Stabten, barin mit Blumen. Baumen, Thieren, Meniden, barin mit Blattern, Mbern. Sehnen, Rerven; ber Musbau geht ins Gingelite, und ift boch Alles verwebt zum lebensvollften Gangen, perfnubit theile burd bie allgemeinen Grundbegiehungen ber irbifden Ratur, theils burd bie bobern Begiehungen ber Menfchen in Staat und Rirche, Sanbel, Banbel; mas arbeitet ba nicht Alles in einander, was taufcht fich ba nicht mit einander, mas gibt's nicht ba fur taufenbiach verfolingene Bege, für taufenbfache Mittel bes Berfebre. Bir habens fruber oft betrachtet. In biefes lebensvolle Sange binein ichlägft bu ben Rreis beiner Wirfungen und Berte, eine Organisation, Die taufend Millionen Menichenhirne mit allem lebenbigen Bertebr ber Menichen in nich ichlieft, ba bein Bebirn blos etwa fo viel Raben. Und Alles ift brin frei und weit und groß, inbeg in beinem Sirne Alles flein und eng gebunden und gefeffelt. Und biefe große Organifation follte meniger vermogen. als beine fleine; bas erhabene Bange meniger, als fein wingig fleiner Theil? Gollte unvermogend fein, bein Befen in Birtungen und Berten rudgefpiegelt gu empfangen, ba bies bein Befen felbit erft aus ibr fam. fie felbit bich erft zu ihrem Bilbe machte?

Wollte man bei ber gemeinen Ansight sieben bleiben, so wäre bie gange Erbe freilich nur ein tobtes Besten und man müßte fragen, wie kann sie bie selber tobte mein fiinstig Leben tragen. Da siebst du nun, bag es gut ift, zu wiffen, es verhält sich anders mit ber Erbe, sie ist kein unorganisch tobtes, wielmehr ein hoher organisch lebendig se

Beien ale bu felbit. Dun ift auch fur ben Glauben an bein funftig Leben nicht umfonft, mas bu von bem Leben ber Erbe gelernt haft. Ja mare bie Erbe wirklich ein tobtes Wefen, wie follte benn bein funftig Leben in ibr wurzeln fonnen, wenn bein jegiges babin? In einen Stein binein fonnteft bu freilich teine Bebingungen beiner fünftigen Forterhaltung und Fortentwickelung erzeugen, fo menig ale eine Aufchauung bie Bedingungen ihrer Forterhaltung und Fortentwickelung als Erinnerung in ein Gebirn von Stein. 3ft aber bie Erbe ein bober befeelter Leib als jest bu, fo fanu auch mobl eine bobere Entwidelung beines Lebens in ihr murgeln und felbft ihrer eigenen Entwidelung bienen. Go offenbart fich nach geiftiger wie leiblicher Seite ber tieffte Bufammenbang gwiiden bem Leben ber Erbe und unferm eigenen gufunftigen Leben. In beiben feben wir ergangenbe Erweiterungen unfres bieffeitigen Lebens, in jenem eine Erweiterung ichon in ber Gegenwart über uns binaus, in biefem in bie Bufunft binein. Das Leben ber Erbe greift ichon in ber Gegenwart fo über bein bieffeitiges binaus, wie bein qua fünftiges Leben in ber Bufunft, bas bieffeitige nicht ausichließend, fonbern einichließend. Aber auch bein guffinftiges Leben gehört ber Erbe wieber an, und fo ift bein jegiges Leben im Grunde nur ein Theil bes gangen Lebens ber Erbe eben fo in ber Begenwart wie in ber Aufunft. Das leben ber Erbe, bem bu funftig angeboren, an bem bu felbft witwirten wirft, ift aber eine bober geartete Geite ibres gangen Lebens ale bie, in ber bu jest befangen bift. Dein funftig bober Leben und ibr jenig bober Leben bebingen und verburgen fich überhaupt wechfelfeitig. Ware bie Erde über eure Setel hinaus tobt, wie ihr's euch meift bentt, so ware es mit biefem Leben auch aus mit euch, Alles redueirte fich auf euer jehiges zumeift finnliches Unichauungolleben; aber hiemit hatte auch bie Erde nichts hoheres als bas, wie wir es früher icon betrachtet haben.

Bum Kreise unfrer Wirfungen und Werte und hiemit zum Träger unfrer Zufunft gehört Alles, was wir immer um uns wirfen auf Luft und Licht und Grbeich, in die Wenschheit und einzelne Wenschen hinein, in Famille, Staat und Kirche, in Kunft und Wissenschift, in Thaten, Worten, Schriften, Alles was durch und und was aus und fommt, im Stillen und im Lauten, in sichtlichen oder nur erschliebaren Wirfungen. Rur zählt bas Alles nicht einzeln, sondern der Zufummenhang von Allem ift es, der die Einheit berselben Seele surder trägt, welche sich in Entwicklung biese Ausummenhanges erst berhötigter.

Keine Wirfung fann von uns abstract in ben Naum stralen, sie wird sich, wie geiftig ober leiblich sie auch beisen mag, immer auf irgend welche Materie überpflangen milifen, gleichgustigt velche, welchertel, wie ferne. Was wir geiftig in Andern erzeugen, vermag sich so gut nur durch materielle Vermittelungen mitzutheilen, als bie gröbste materielle Bewegung, und bedarf noch im Andern sog wir bes materiellen Trägers als in uns. Die philosophischten Ibeen pflangen sich nur durch Schrift und Worten mithin Licht und Schall an die Ausenwelt über und erregen, indem sie durch hobern mitgetheilt werden, in deren Gebitnen vollssische Vocesse, welche die Valerteil werden, in deren Gebitnen vollssisch Vocesse, welche die Valerteile werden,

betheiligen. Die Idee dringt nirgends hin, wohin ihr unaterieller Träger nicht dringt, und immer ift es eine Begeistung der Materie im Andern, welche bei jeder Ideem-Mittheilung flattfindet, wie unfer eigenes Pfpchische stets mur als Begeistung der Materie auftritt. So sehlt dem unfrer leiblichen Fortsehung ins Jenfeits die materielle Unterlage so wenig, als dem jedigen Leibe selbs

Wenn Blato's Beift noch beute in 3been fortlebt, bie unter une umlaufen (obwohl es nicht 3been allein finb, in beneu er unter une fortlebt), fo fonnen in ber That biefe 3been in ibrem Umlauf in und unter une fo menia eines materiellen Tragers miffen, als ba fie noch in feinem eigenen Gebirn umliefen, ne beften fich nun an Borgange in unferm Birn, an Worte, Schrift, an jebwebes, mas in Runft und Wiffenicaft und Leben burch biefe 3been begeiftet im Ginn berfelben geht, und alles bas gehort nun mit gum leiblichen Trager von Blato's Beift; nur alles bas nicht einzeln, fonbern bie Befammtheit ber Wirfungen, bie von einer 3bee Blato's ausgegangen fint, gebort zum Erager immer noch berfelben einen 3bee ; und fo bie Gefamutheit ber Birtungen, Die von einer Geele überhaubt burd Bermittelung ibres Korpers ausgegangen find, immer noch gum Trager berfelben einen Geele.

Dem oberflächlichen Blief mag ce zwar icheinen, als ob bie Wirkungen und Werke, die von und übergeben an die Belt, albab ich fich gleichgultig zerstreuten, den Infammenhang unter sich und mit und verlören; von einer Einigung und Einheit barin also nicht die Bede fein könnte. Aber dem tiefer gehenden Blief erscheint es gang anders.

So zusammenhangend der Menich felbst ift, so zusammenhangend ift der Kreis seiner Wirfungen und Werfe in fich und so zusammenhangend bleibt er mit ibm; so ab er in ber That nur als der Fortwuche, die weitere Ausbreitung seines engern leiblichen Systems felbst ericheint.

Gieb einen Schwan, ber Furchen gieht im Teiche; fo weit er ichwimmen mag, bangt feine Bahn gufammen ; bod nicht bie Babn blos, bie er gunachft gieht, auch alle Bellen, die man ringe von biefer Bahn ausgeben fieht, - und jeber Bunct ber Babn giebt eine Belle, - bangen alle noch gufammen, gleich ber Babn felbit ; ja greifen in einander über, nur inniger, verflochtener mirb ber Bu= fammenhang, je mehr fie fich ausbreiten. Bang eben fo jufanimenhangend aber, wie bie Bahn bes Comans im Baffer, ift ber Lebensgang bes Menfchen und gleich gu= fammenhangend und fich verichlingend find alle Birtungen, bie von ihm mabrent feines Lebensganges ausgeben. Er reife über gand und Gee, ber Unfang feiner Bahn bangt boch gufammen mit bem Enbe, und alle Birfungen, Die von ba ausgeben, eben jo ; er reife von ber Jugend bis gum Grabe, es ift nicht anbere.

Der Schwan kann freilich auffliegen aus bem Baffer und fich wieber an einer andern Stelle barin nieberlaffen. Dann scheint es boch, giebt's zwei getrennte Wellenzüge. Im Baffer, ja, doch fiud fie verftüpft durch ein System von Wellen in der Luft. Der Menich aber kann so wenig als der Schwan aus dem Jusammenspange mit Erbe, Wasser, Luft, und was von Unwägdbarem ins Irdischangelt, Luft, und was von Unwägdbarem ins Irdischangelt, berauskommen. Also wohn er auch geben, lau-

fen, fpringen moge, wie er fteben und fich ftellen moge, mas er fagen, ichreiben, banbtbieren moge, bas Suftem von Birfingen und Berfen ober Bewegungen und Ginrichtungen, mas aus ber Gefammtheit von all' bem bervorgebt, fann nie in fich gerfallen ; blos fich im Laufe bes Lebeus immer weiter theils ausbebnen, theile mit einer größern Mannichfaltigfeit Momente bereichern, inbem bie fruberen Bewegungen fich mit ben fpatern immer neu quiammenfeben, und immer nene Abanberungen an ben icon getroffenen Einrichtungen erzeugen, wie Goldes in unferm engen Leibe auch ftattfinbet. Jebe neue Bewegung, bie vom Meniden an bie Mußenwelt übergebt, jebes Bert, an beffen Coopfung er feine Rraft unb Thatiafeit vermentet, gibt fo an fagen einen neuen Beitrag jur Entwidelung feines jenfeitigen weitern Leibes, ber nich theils an bie fruberen erweiternb anfnupft, theils fortbeftimment in fie rudgreift. Wenn wir bie gangen Bewegungen und Ginridtungen, furz Birfungen und Berfe, bie von einem Menfchen mabrent feiner Lebzeiten ausgegangen find, mit Augen auf einmal überbliden fonnten, bag und nichts entginge, murben wir fie nicht nur eben jo unter einander verwidelt, ineinandergreifend finden, als bie Materie, Bewegungen und Ginrichtungen unfres Leibes, fonbern bie Materie, auf welche fich biefe Bewegungen übergepflangt baben, welche Erager biefer Ginrichtungen ift, wurde fich auch eben fo zu einem vollfommenen Contium geftalten, als es bie Materie unfres jegigen Leibes ift, obne biebei eine andere bestimmte Grange gu baben, als bie Materie bes irbifden Reiches felbit.

Derfelbe Bufammenhang, ber burch bas Räumliche, läßt fich aber auch burd bas Beitliche verfolgen. Man glaubtes vielleicht nicht fur ben erften Unblid, aber bod ift es gewiß, bag alle Wirfungen, bie von Chriftns in bie Welt ausgegangen find und fich zu feinen Befennern und burch feine Befenner fortgepflangt haben, nicht nur burch eine vollfommen continuirliche Rette materieller Tolgewirfungen bis ju une gelangt fint, jonbern auch, bag bieje materiellen Folgewirfungen noch jest ein vollfommen continuirliches in fich gusammenbangenbes Guftem bilben, bag fie fo gu fagen nur ferne, aber in nich gufammenbangente Bellenausbreitungen ber Bahn fint, Die biefer Coman mahrenb bes Lebens gog. Bas er burch Wort und Beifpiel wirfte, wirfte burch Schall und Licht auf feine Junger ein, organifirte etwas anbers in ihnen, trieb fie zu neuen Sanb= lungen an; burch Wort, Beifpiel, Thun pflangte fich bie Wirfung weiter fort, nicht nur in bie Menichen binein, auch über biefelben binaus; benn im Ginne ber erfahrnen Birfungen banbelten fie nun auch in bie Augenwelt binaus. Es entftanben in Rirche, Staat, Runft, Wiffenichaft, bent gangen Leben ber Chriften allenthalben ueue Ginrichtungen, neue Beifen, bie Dinge gu nehmen, gu betrachten, gu bebanbeln, und alle Ginrichtungen, Berhaltniffe ber gangen Chriftenheit bleiben nothwendig burch Mittelglieber verfnupft. Mirgende fonnen fie fehlen, wo es Chriften gibt. Der Weg felbft, ben ein Chrift einschlägt, und ginge er in bie fernften Gegenben, ift ein verfnupfenbes Mittelglieb. Chrifti Birfen erfolgte überhaupt mahrent feines Lebens im Bufammenhange, nun ift unmöglich, bag irgent etwas, was bavon abhangt, und mare es in ben entfernteften und bivergenteften Wolgen, außer Bufammenbang mit Unberm gerathe, mas auch bavon abhangt, wie bie ber Burgel ferniten und unter einander bivergenteften Blatter und Blnten eines Stammes boch alle unter einander gufammenbangend bleiben. Und wohl zu merten, es ift fein blos außerer Bufammenhang bes Debeneinanber, es ift ein Bufammenbang bes Birfens, bes gegenseitigen Abanberns, in einander Greifens, ein thatiger Bufammenbang, ein folder, wie er auch in uns jest geforbert wirb, Trager eines geiftigen Birfens gu fein. Bie ware es auch moglid, wenn bie geiftigen Nachwirtungen Chrifti, bie von jenen materiellen getragen werben, in gujammenbange: lofen, thatlofen Momenten rubten, von einer driftlichen Gemeine, driftlichen Rirche ju fprechen. Dur bag wir freilich, weil wir nicht felbit Chrifti Beift finb, fonbern ale Glieber feiner Gemeine bloe bie Birfungen empfangen. bie fich in und binein verzweigen, auch nicht bas Gelbitbewußtsein haben tonnen, mit bem Chriftus in feiner Gemeine fortlebt, fich forterhalt und fortentwickelt.

Was nun hier bei Chrifins beutlich und in großartiger Cricheinung hervoertrit, gilt aber gang eben so für ben unbebentenblen Menfchen. Nicht die Art der Fortbauer, nur bie Bebentung bed Fortbauernben und ber Werth der Beziehung zum höhern Geifte ist verschieben. Keines Menschen Leben ist ohne immer und ewig nachbleibende Tolgen; Alles was in der Welt anderes geworden, weil er dagewesen, und nicht so ware, wenn er nicht dagewesen, gehört zu biesen Tolgen, und ber gange weite Kreis biese Bolgen.

bleibt bei jedem Menichen eben so zusammenhangend ale ber engere Rreis bes urfachlichen Lebens zusammenbing.

Bie in unferm jegigen Rorper manche Ginrichtungen und Proceffe in birecterer und bedeutungevollerer Begiebung ju unferm bewußten geiftigen Leben fteben, gle anbere, bie nur im Aufammenbange bes Gangen und als niebere Bafis mitzablen, nur in allgemeiner Beife gum Trager unfrer Seele mitgeboren, aber bod in fofern noch gum Leibe mitzurednen find, wird es bann auch mit unfrer fünftigen Leiblichkeit fein. Wenn ichon Alles, mas als Folge unfrer jetigen leiblichen, Beift tragenben, Eriften; in ber Belt fortbestebt, auch im Bufammenhange beitragen wirb, unfre funftige geiftige Exifteng gu tragen, und in fofern ju unfrer leiblichen Erifteng geboren wird, wird boch unftreitig nur bas, besonbere geiftig Bebeutsame bier, besonbere gei= ftig bebeutsame Folgen bort mitführen. Der Tritt meines In-Bes, eine gleichgultige Sandbewegung mag, viel leichter im Groben verfolgbare, Wolgen nachlaffen, ale ein Blid, eine Sandlung, worein ber Menich feine gange Geele legt, ale bie Lebren und Werte, woburch er feine 3been in andere überpflangt; aber jene Folgen werben boch bereinft viel gleichgul: tiger fur ibn fein, ale biefe. Ja Bieles mag außerlich un: mertbar und ftill in une bor fich geben, mas eben fo ftille und angerlich unmertbare Folgen nachläßt, bie aber boch fur unfre geiftige Butunft bereinft bebeutenber fein fonnen, ale bie fichtbaren Folgen unfrer fichtbarften Sandlungen. Denn bie Wirfungen richten fich in ihrer Beife und Bebeutung nach ben Urfachen.

Gine Mutter, bie ine Benfeite binubergegangen, wirb

noch in ihrem diesseits zurückzebliebenen Kinde mit sort. leben; es gehört zu dem, was aus ihr gesommen; aber nur daß, was durch ihr Bewußtsein am Kinde geworden und anders geworden, was ihre Pikeg, Sorge, Grziedung beigetragen bat, daß es lebendig bestehe und sich entwicklee, wird in seinen Bolgen ihr Bewußtsein jenseits wieder berühren. Daß daß Kind bier in Underunftsein in Theil ihres Leibes und Lebens war, macht es auch in Inselieis mur zu einem für sie undewnisten Theil besselben. Wie bewußt auch daß Kind für sich sei, wird bestwift es nur daß, was es von der Mutter hat. Die Schwierrigkeiten aber, die dariet verschiebenen Geistern zugleich iberhanpt dieselbe Materie verschiebenen Geistern zugleich zie leibischer Täger unterliegen kann, wird noch gründ icher im solgenden Abshant (XXIV, C) erledigt werden.

Der gange Charafter eines Menichen pflanzt fich von bem fleinen Areife feines Leifes auf ben großen feiner Bittungen und Werte über, ja fo fichtlich, bag wir ben Ausburd feines Geiftes unwillfürlich fcon jest barin zu erbliden glauben. Die Wirfungen und Werte eines Menichen tragen eine Physiognomie, wie die feines Geiftes. Ja könnten wir ben gangen Jusammenhang ber Wirfungen und Werte eines Menichen auf einma liberfeben, was wier freilich nicht können, so möchteuns in der Khat ber Geift bes Menichen ichen sie her bei ber Weift bes Provoziutreten icheinen, als jeht aus feinem Geschet; bas wird aber erft im folgenben Leben ber Kall fein können.

"Auf bem Gefichte lefen wir ben Charafter bes Menfchen, in feinem übrigen Rorper ift wenig Spur bavon; aber in feinen Umgebungen, in feiner Art, fich zu kleiben, in ber Ginrichtung feines Simmers, in den Dertern, wedde er auffust, in den Leuten, mit denen er in Serbältnisse fritt, und besonders in der Art, mit wedder dies geschiebt, in allen diesen Dingen sernen wir den Renssen bester knunn, als in seinem Körper seihe, dies Aussummen bildet in einem weitern Sinne den Körper seine Secte." (Sahnass, Geschickte der bildenden Künste 1. S. 63).

"Ridt burd Schriften wirken wir allein auf die Aufunft; vielmehr können wir's durch Anftalten, Meden, Ahaten, durch Beispiel und Ledenmeile. Dedurch brüden wir unfer Bilt lebenbig in aneren ab, biese nehmens an und pflanzen es weiter." (Serrer, geritt. Bl. 4te Eannil S. 168).

"Friedrich Serfehren (in der Schlach bei Leuthen) war in weine Ginne dinne fünflerlich mie der Draglipieler, ber mit felfem Timperburd die Filt der Tone erffingen läßt und fie in majelde itider harmonie führt, so hatte er alle Bewogungen keines herreb in bemundernkwirdigem Ginklang geleitet. Zein Beist wert, der in den Armonier die Present fichtbar wart, der in ihren hersyn mohnte, der ihre Krafte flähtte." (Beschächte Friedrichs des Ersehn on Ausler. S. 304).

Daß aber ber Kreis unfrer Wirtungen und Werte bie außere Geftalt unfres Leibes nicht wiederspiegelt (obmobi fur ben jeufeitigen Standpunct eine folde Spiegelung eineren wird), muß uns nicht fummern; barauf fomunt's nicht an. Das große Kraut, was aus bem fleinen Samen tommt, fpiegelt beffen runde Geftalt auch nicht äußerlich wieder, und trägt als beffen Fortwuchs boch beffen gange Natur noch in sich ; ein jeber anders geartete Same giebt ein anders geartetes Kraut. Wohl aber ist das große Kraut das Spiegelbild eines fleinen Pflänzgbens, was in Samen äußerlich ganz umschiebar rubt, und bessen die einer ich und treibend Wesen darfellt. So ist der Areis unfrer Wirfungen und Werfen dass Spiegelbild nicht unfres äusern aber unfres innern Wesens. Wir können's äußerich gar nicht anderes treiben, als sich's zuvor im Innern hat getrieben; und unser ganzes äußeres Treiben ift nur ber Austrieb biese innern Areibens.

Der Menich halt bas, mas er hienieben um fich, außer nich gewirft bat, jest fich außerlich, gewiffermagen für nich verloren, boch ift es ihm nur icheinbar verloren, es ift immer eine Fortfegung feiner felbft, gebort immer unbemußt zu ibm. Und ber Tob ift nun nicht umfonft ba, er ift eben bagu ba, gewaltig wie er ift, auch einen ge= maltigen Untericieb vom Jestleben mitzubringen, ben, bag vom Momente bes Tobes an mit bem Schwinden bes Bewußtfeins fur feine bisherige engere leibliche Gubare uun ein Bewuftfein fur bie weitere erwacht, welche von ber engern boch felbft erft ausgegangen. Selbft in unferm engern Leibe aber feben wir einen folden Antagonismus, baß nach Maggabe ale ein Theil unthatig wird und fur bas Bewuftfein in Schlaf gerath, anbere bafur erwachen; berfelbe Antagonismus befteht bann in noch hoberem Dafiffabe zwifden unferm jegigen engern und bem aus ibm bervorgetriebenen weitern Leibe. Dieg aber betrachten wir grundlicher erft im folgenben Abschnitte (XXIV, D). Co fonnen wir benn nach Allem furg fagen : Der Menich schafft fich schon in seinem Zehtleben, ohne baß er serisch daran bentt, einen weitern Leib in Wirfungen und Werten um seinen engern Leib, der, wenn ber engere vergebt, nicht mit vergebt, sondern in dem er sortlebt und sortwirft, ja der eben erst mit dem Tode des engern das hin erwachen wire, der Träger des Bewußtschieß zu werden, das bisher an den engern und in engerm Sinne so genannten Leib gebunden war. Ja der Tod ist die natürliche Bebungung bieses Erwachens.

We bleibt freilich immer nur ein furger und in gewiffer Sinficht uneigentlicher Ausbruck, bessen vir und bebienen, wenn wir etwas, was boch unsern bischerigen Leibe so unahnlich erischein, nun auch Leib nennen wossen; aber warum sollten wir es nicht, wenn boch bleser weitere Leib bie Leistung sortsetz, bie bisher unserm engern Leibe gufam, unserm Geistelleben als Träger zu bienen, so weit es besselben noch bedursen mag; nur un bieser Leistung willen, nicht um seiner besondern Form willen nennen wir ja boch auch unsern jesigen engern Leib einen Leib.

Unfer jehiger Leib ift felbst nur ein enger Areis, ein enges System von Birfungen und Werken, und bas biesseitig Leben besteht blos barin, es umzusegen in bas weitere. Der Tob ist nur die gosung bes legten Knotens, ber bas Bewustsein noch im Diesseits gebunden hatt. Dun tritt ber weitere an bes engern Stelle, mit bem er unbewußt schon jeht zusummenbing.

Bir irren, wenn wir meinen, unfer jegig Leben giele auf nichts, als unfer jegig Leben zu erhalten. Rein, es gielt jugleich barauf, ein groferes Leben als unferes gu bereichern, fortzuentwickeln, und uns in eben benn, was wir zu beffen Bereicherung, Gntwickelung beitragen, einen Antheil baran auch für die Jutunft zu fichern. Denn was jeber am größern Leibe und Leben fcafft, bas wird er baran haben. Statt engern Antheils jest erhält er füuftig nur einen weiteren baran; und ber eugere Antheil jest war eben nur ba, ben weitern für bas Jenfeits ihm zu schaffen. Und alles Bewußtfein, was sich bei biefem Schaffen bethätigte, wird sich auch in Fortsührung ber Schaffen gim weitern Kreife einst bethätigen.

Es ift eigen, bag man bei ber Unfterblichfeitofrage immer nur auf bas achtet, mas aus ber Berftorung bes Leibes im Tode bervorgebt, und ba man nichts ale Graus und Moder hervorgeben fieht, in Berlegenbeit um ben neuen leiblichen Erager ber Geele ift. Dicht auf bas, mas aus bem Leib im Tobe und folgweis ans bem tobten Leibe fommt, fonbern was aus bem lebenbigen Leibe, mabrent feines gangen Lebens fommt, nicht blos von Stoffen fommt, fonbern auch von Birfungen fommt. und zwar auf bie Befamntheit, ben vollen Bniammenbang alles beffen, was aus ihm fommt, bat man gu achten, um wieber einen lebenbigen Leib gu haben. Der feben : bige Leib ift es, ber mabrent und mittelft bes gangen Bestlebens bie leiblichen Borbebingungen fur bas gange Leben ber Bufunft icafit. Endlich vergeht biefer enge Leib. Mun braucht nichts mehr aus ihm im Tobe gu fommen. Er hat icon im Leben bas Geine gu bem gethan, mas fommen foll, und bie leste Bflicht, bie er erfüllt, ift, gu vergeben, weil bies felbft eine Bebingung

für bas Ermachen bes Menfchen im neuen Leib und Leben ift. Denn bag bas Bewußtfein im alten Leibe und Leben feinen Grund mehr findet, ift felbit ber Grund, bag ber Menich jum Bewußtsein bes neuen Leibes und Lebens ermache, in bem fich Alles wieberfindet, mas pon Stoffen, Bewegungen und Rraften im alten mar. Cben barum gieben fo raftlos bie Stoffe, Bewegungen und Rrafte burch beinen Leib binieben, wirft bas Leben in bir fo unermublich, wirb es fo lang fortgeführt, folift bu es jo lang ule möglich ju erhalten fuchen, bag bein Leib und Leben jenfeits groß und reich und machtig werbe. Dein fleiner Leib bienieben ift nur ber fleine Bebftubl, ber bie Raben bes weiten Gewebes, aus bem ber Leib und bas Leben bes Jenfeits gesponnen wirb, burch fich burchlaufen läßt. Dies weite Gewebe aber ift felbft nur ein neues Gingespinnft in bie Organisation bes großen Beberd, von bem auch ber fleine lebenbige Bebftubl nur ein Theil. Denn in biefem Gebiete gebt Alles innerlich nicht außerlich gu.

Bumeist meinen wir, der Tod erst gebe ben Leib ber Natur gutüd, da gersehe er sich und vergebe; und fürchten uns, daß unde Seele mit vergebe. Warum sirchten wir uns nicht vielmehr vor bem Leben, in dem jenes unsäglich mehr geschieht, als in dem Tode. Das Leben sit ein Zerfehungsbroeck, der und beständig ber Natur zuwirfe; der Tod ist nicht der Eintritt, sondern das Einde der Betre aus den der eines solchen, and dem die Waterfallen nur in einen größern Reubau übergeben, und dieselben Kräfte, die dem jestigen Kenbau übergeben, und bieselben Kräfte, die dem jestigen Kenbau übergeben, und dieselben Kräfte, die dem jestigen

Baue ichwinden, dienen eben, diefen Reubau zu ichaffen, ja ergreifen kagn nicht blos die Materie, die durch unfern Leib hindurchlief, diese ift einemer blos wie der Benungstoff, der Gabrungstoff, der Sauerteig, von bem aus die Krafte den Angelifichunct gewinnen, den gangen Leid der Erbe zu ergreifen, und fich in besonderer Weife zugueignen.

"Debei berf man nicht glauben, des ber Berthetungse und zerfehungspreceh des Lebens etwa nur in dem Masse von Statten ginge, wie wir isn an der Leiche grooder werden, deren Alome nur febr allmälig dem allgameinen Katurieben wieder anheimfallen zu niel: diese Archenspreceh des Lebens gebet weit spincillen zu Statten als der des Zedes, dergestalt, doß man 3. B. derechten stann, von der gefammten durch die Arcen ziedenden Masse des Blutes werde allein im Laufe eines Tagged ungefähr der vierte Theil zerfest und auf verschieden Wegen ausgeschieden." (Carus, Bobsse 225).

Siel wicktiger aber, als diese Vertiehgunkeit und Gile, mit melder ber Menich die Materie seines Seibes der Außenmett inwirkt und nur sertgeschned neue daraus schöpft, um sie aufs neue einzweirfen; ist die ganz damit zusammenkängende Betriebenkmett, mit der er seine ab eit zijf eit ein einrieft. Beschweide und Krestwerbauch gekon mit einander. Und welche Wange lebenbiger. Ausfi wirdt wahrend des Seines eines Venschen im Stillenungen an die Ausenweit umgelest. Und pwar greifen die Wirtungen, welche vom Menschen m die Ausenweit ungefest. Und pwar greifen die Wirtungen, welche vom Menschen m die Ausenweit übergeben, mit giede im Folgenden nech näher zu deferechen, durch die ganze Erde, indes von öhrfin den die Teine beschräften Luantität durch seinen Seihen von öhrfin den der im beschräften Luantität durch seinen Seih ummittelber an die Außenweit übergehn kannt

Du fragst vielleicht, wie aber fommt bas Kind gurecht, das albalb nach ber Gebeut flitbt, ebe est noch Zeit gehabt, ans sich, um sich zu wirken? Wirbe 8 verloren sein? Aber wenn es nur einen Augenblid geleb hat, wird es ewig leben muffen. Denn es tonnen bie Stoffe, Vewegungen und Kräfte, an bie sich sein Leben und Bewußisein knupfte, nicht aus ber Welt wieber ichwinken, sondern muffen in irgendvelchen, wenn auch von uns nicht verfolgdaren, Fortwirfungen fich nach seinem Sobe in der Welt wiedersinden. Run faun das freilich fein so entwideltes Syftem geben, als wenn ein Erwachsener stirbt; aber so gut das Rind biesseits fich von dem ichwachen Anfange aus fortentwideln fonnte, so gut wird es auch jenseits der Fall sein können; est wird aber alls das Kind in der andern Welt beginnen, als welches es gestorfen ift.

Bir fonnen bie Unficht von unfrer fünftigen Leiblichfeit noch unter einer etwas anbern Form barftellen, als bisher, bie gwar im Befen mit ber bisherigen übereinfommt, aber manche Gefichtepuncte ichlagenber bervortreten läßt. Bieben wir wirflich ben vollen Bufammenbana ber bon und ausgegangenen Birfungen und Fortwirfungen in Betracht, fo verleibt fich im Grunde jeber Menich mahrent feines Jestlebens ber gangen irbifchen Welt ein, benn bie Wirfungen', bie von ihm ausgeben, burchbringen in ihren Fortwirfungen bas gauge Reich bes Arbifden. Jeber Anftritt ericuttert bie gange Erbe, jeber Sauch in ber Luft bie gange Luft; ce faun uberbaubt feine grobere noch feinere, fictbare ober unfichtbare Regung und Bewegung feiner magbaren und unmagba= ren Theile nich von ibm auf bie Munenwelt erftreden, obne fich in Fortwirfungen auf bie gange ju erftreden; ber Bufammenhang bes irbifden Spftems felbft bringt bies mit fic. Es ift in biefer Sinficht nicht anbers als

innerbalb unfere engern leiblichen Spiteme, in bem auch teine Birfung erfolgen fann, ohne fich burch bas Gange fortauftreden (val. Ib. I. S. 130). Go tonnen wir nun auch fagen, jeber Menich bebnt feine bieffeitige beidrantte irbifde leibliche Erifteng im Benfeits auf bas Reich ber gangen Erbe aus, erwirbt im Tobe bie gange Erbe gu feinem Leibe; boch erwirbt er fie blos nach ber Begiebung, in bem Ginne, in bem er fich ihr einverleibt bat, in bem er ne geanbert bat, und fo jeber Menich nach anberer Beziehung, Richtung; alle biefe Beziehungen, Richtungen freugen fich, ohne fich ju ftoren; verweben fich vielmehr gu einem bobern Spftem und Berfehr; wie alle Erinnerungen baffelbe Bebirn, ja benfelben gangen Menichen, ju bem bas Gebirn gebort, jum gemeinschaftlichen Leibe haben; bie Menberungen, bie ihnen unterliegen, freugen, verweben fich auch ju einem boberen Suftem und Berfehr, obne fich ju ftoren ober in einander ju verlieren. Um fo leichter ift etwas Analoges in bem fo viel weitern großern Reiche ber Erbe möglich. Wir nehmen aber bie Betrach: tung biefes Umftanbes funftig (XXIV, C.) nochmale auf.

Wenn wir nun einmal sagen, baß der Areis von Weifch geineben um Berfen, den der Mensch beineben um ich schägt umd hinter sich faßt, ein andresmal, daß die gange Erde seinigt, sie bildet ihn eben nach der Richtung, Beziehung, nach welcher er sich ihr burch seine Birfungen und Weter beier einverleibt hat. Die Mactre der Erde an sich ift nur die geneinschaftliche relativ gleichgultige Unterlage für Alle. Auch können wir,

wenn wir wollen, ben gangen funftigen Leib bes Denichen ichon jest mit zu feiner jegigen Leiblichkeit rechnen, ba feine Trennung bavon flattfindet, nur aber bann als einen jest unbewußten Mittrager feiner Seele, ber einft im Tobe bewußt werben wirb. Man nuß fich buten, wenn bei verschiebenen Wenbungen unfrer Betrachtung balb biefe, balb jene Wendung in ber Staffung unfrer Leiblichfeit vorgezogen wirb, bierin fachliche Incongruengen gu feben. Die Sprache ift nur eben nicht reich genug, alle in Betracht tommenben fachlichen Berhaltniffe fcarf zugleich zu bezeichnen und zu unterfcheiben. Der Bufammenbang wird aber immer bienen, bas fachliche Berftanbnig zu erhalten. Im eigentlichften Ginne ift Leib nur eben bas, mas jeber jest Leib nennt, aber wie wollten wir viele Berhaltniffe, bie ber funftige Trager unfrer Seele mit bem jegigen theilt und burch bie er mit ibm quiammenbanat, erläutern, wenn wir nicht ben Manten Leib balb in biefem balb in jenem Ginne barauf übertrugen.

Die Geifter ber Butunft haben also einen compacten Leib ober haben feinen, wie man will. Sie haben in gewiffer Beise ben Leib ber gangen Erbe ju threm Leibe und biese iften ben beibe compacter als ihr jehiger enger, aber sie haben jeber bie Erbe nur nach gewisser Beziebung zu ihrem Leibe, und biese Besonbertheit, in ber die Erbe eines Zeben ift, läßt sich nicht für sich eben so besonbere in compacter Form herausstellen, als ihr jehige Leiblicseleit. Und eben hieran hangt etwas von ber größern Breibeit, welche bie funftige Existenz vor ber jehigen woraus bat.

Man übersieht nach ben bieherigen Betrachtungen leicht, wenn auch nur in sehr allgemeiner Weife, wie die früber betrachteten dautverstättnisse der Kunftigen geistigen Eristenz-bes Meuschen mit ben jeht betrachteten leiblichen zusammenbangen.

Den materiellen Folgen, die eine Anschauung in unferun Leife hinterläßt, gehört eine Eriumerung in unserm Geiste zu, und so wird den materiellen Folgen, die unfer Anschauungsleben im größern Leibe hinterläßt, ein Eriumerungsleben im größern Geiste gugebören.

Der enge Leib, an den unser jehiges Bewuststein gefuüpf ist, hängt unr wie etwas Auspertides, wenn gleich uicht wahrhaft Abgesoudertes, am größern Leibe; einft aber gehen wir ganz und allseitig mit dem Leiblichen, was unser Bewuststein trägt, darein ein. Also werden wir and dereinst mit unsern Bewuststein selbst auf eine innerlichere Weise wid allseitiger in das bewuste Leben ees größern Geistes eingehen, der vom größern Leibe getragen wird, als jest.

Sofern bie Folgen, bie wir in bie Welt um uns nachgelaffen haben, fortgesends nene Folgen erzeugen, fich heils in fich felbft fortentwickeln, theils durch bie übrige Welt fortbestimmt werben, theils auch bienen, fie fortzuentwickeln, wird auch unfer vom Kreife biefer Folgen getragene Geist fich theils in sich fortentwickeln, theils Fortbestimmungen aus bem bobern Geiste empfangen, theils zu seiner Vortentwickelung beitragen.

Jubem wir in gewiffer Beife bie gauge Erbe funftig

ju unferm Leibe, jum Trager unfers Bewußtseins haben, werben wir auch bei ben fie im Gangen betheiligenben Berhältniffen bewußter mitbetheiligt fein; ihre Beziehungen jum himmel, ihr Bertehr mit andern Gestirnen wird mehr in unfer Bewußtsein eingreisen und wir werben mehr mit Bewußtsein barein eingreisen.

Indem die Erde nicht blos eines Einzelnen jenfeitigen Geiste Leib, sondern der gemeinfame Leib aller geworden ift, eines jeden nur nach anderer Richtung nund Beischung, Aller Wirfungstreise mit zugehörigem Bewustefein sich in der Erde Greb begegnen und Freugen, wird auch ein erleichterter und freierer bewuster Berkehr Aller mit Allen möglich sein; odwohl tein gleichglittig gleicher mit Allen; weil doch die Art der Begegnung mit Zeden verzsieben, weil doch die Art der Begegnung mit Zeden verzsieben sein wird; den wie die Fortwirfungen sich begegnen hangt selbst zusammen mit der Art, wie sich bie Ursachen begegneten begegneten

Sofern wir funftig mit unfrer Erifteng biefelbe Belt erfüllen, in ber auch bie von uns Nachgelaffenen wohnen, nur in andrer ausgebehnterer Beise barin wohnen werben, wird auch mit biefen ein erweiterter Berfehr gegen jest möglich sein.

B. Bon ber jenfeitigen Leiblichfeit, wie fie auf jenfeitigem Standpuncte ericeint.

Unstreitig wurde man boch wenig befriedigt fein, wenn bie Ericheinungsweise ber fünftigen leiblichen Eristenz, welche fich nach ben bisherigen Betrachtungen für unfen bieffeitigen Standpunct ergeben hat, auch für ben jenfei-

tigen gelten follte, wir uns auch ba noch in einen unbeftimmten Rreis von Wirfungen und Berten gerfahren ericeinen ober nur mit ben übrigen Beiftern gemein= fam einen geftalteten und fo gar nicht mehr menichlich gestalteten Leib barbieten follten. Bielmehr mochten wir im Jenfeite wie im Dieffeite Geftalt gegen Geftalt felbitftanbig eingiber gegenübertreten. 3g, eine Art Inffinct, fei's auch nur von Gewöhnung abbangig, icheint überall bie menschliche Geftalt wieber zu fobern. Und geben wir etwas tiefer gum Grunbe unfrer Unficht, verfeten mir uns hiermit vom bieffeitigen Standpunct auf ben jenfeitigen, fo werben wir baben, mas wir winfchen, werben eine individuelle Geftalt wie jest haben, fogar bie menfch= liche, fogar bie frubere Gestalt, nur nicht mehr bie grob forperliche, ichwer auftretenbe, langfant manbelnbe, ftarre Beffalt von fruber, bie Coiff und Bagen braucht, über bie Erbe binweggutommen, vielmehr, wie wir ichon fruber angebeutet, eine leichte, mit forverlichen Sanben unfagliche, Geftalt, bie wie ber Gebante und auf ben Ruf bes Gebaufens gebt und tommt. Wollten wir es benn aber anbere bom folgenben Leben?

An ber That bilben wir uns boch nicht ein, daß die eliblichfeit der jenfeitigen Geister so ausgebehnt und une bestimmt auch unter den Berhältnissen der jenseitigen Extikenz erscheinen werde, als sie uns diesseits auf noch fast ganz äußerm Standhunct dagegen erscheint. Denn obsischon wir selbst von gewisse Seite mit darin inbegriffen sind, greift doch das Meiste dawn über jeden Einzeluen von uns hinaus, bleibt ihm äußerlich. Erfüllen wir aber

selbst erft bie Sphare ber künftigen Criftenz, wohnen wir mit Benuthtfein barin, so macht sich auch bie vereinsachende Kraft ber Seele für Alles, was in ihren Träger eingest und anregend barein eingreist, wegen bes innern Standbuncts baggen geltend (vgl. S.b. U. S. 350), und zieht sich sie mit bas physisch Weitlausse in ber Crickeinung ins Enge. Unfre ganzen leiblichen Cristenzen greisen aber künftig wechselsseit anregend burch einandere burch, und so zieht auch jeber die Crickeinung bes Andern, die ihm burch biese Anregung wird, ins Einsachere zusaumen. Se fragt sich nur, in welche Vorm.

Rury nun tonnen wir sagen: die Gestalten, in welchen wir uns im jenseitigen Leben erscheinen, verhalten sich zu ben Gestalten, in benen wir uns im biespeitigen Leben erscheiner, wie, die Erinnerungsbilder zu ben Amfchauungsbildern bieser Gestalten, da sich das fünftige Leben zum jesigen felbst wie ein Amfchauungsleben zum Grinnerungsleben verhält. Die Erscheinungsber der Bestalt bleibt wesentlich noch die frühere, nur uimmt sie bas leichtere, freierer Wesen bes Erinnerungsbildes an.

Denn auch in uns jest hestet sich ein Erinnerungebild gleicher Gestalt, als das Anschaumgebild, dem es den Ursprung verdantte, an die verbreiteten förperlichen Bolgen, die das begrängte Anschaumgebild in uns himterlassen hat. Bon jedem Buncte des Anschaumgebildee erstreckte sich eine ausgedehnte Bortwirkung durch Sehnero und Gehirn; aber sie thut in ihrer gangen Ausbehnung nichts, als die Simpsindung des Ausgangsprunctes in der Grinnerung nachgulassen, und die Summe biefer Fortwirfungen, welche von allen Buncten bes Unichquaungsbilbes ausgegangen finb, giebt bas gange Erinnerungsbilb, ober boch bie Doglichfeit feines Erfcheinens, benn gum wirflichen Ericheinen bebarf es noch gutretenber Bebingingen. Go wirb auch bie Summe ber ausgebehuten Fortwirfungen, bie bienieben von beiner Geftalt ansgegangen fint, ine jeufeitige Erinnerungereich nur bie Ericheinung ber Beftalt, von ber fie ausgegangen, ober boch bie Möglichfeit bes Ericheinens biefer Geftalt unter erforberlich gutretenben Bebingungen nachlaffen. Die Ausbreitung biefer Wirfungen aber wird nur ben Erfolg haben, an jeber Stelle, wohin fie gelangt, biefe Möglichfeit zu begrunden, bag beine Geftalt zur Ericheinung gelange, wie biefelbe begrangte Beftalt auch jest überall ba gefeben werben faun, mobin fich Lichtwellen (bie boch auch etwas febr Musgebebntes finb) von ibr fortpflangen, berfelbe begrängte Ton überall ba gebort werben fann, wohin Schwingungen vom borbaren Rorper gelangen, vorausgefest nur, bag auch Jemant an bem Orte ift, ber Augen, Ohren bat, gu feben, gu boren, bağ er fie wirklich aufthut, und feine Aufmerkfam: teit bemgemäß richtet; benn fonft ift es vergeblich; ja felbft mit offnen Augen und Ohren feben und horen wir nicht, was um uns vorgebt, ift unfre Aufmerkfauteit anbere beschäftigt.

Sofern wir nun alle zugleich mit unsern jenfeitigen Eriffenzen bie irbische Welt erfüllen werben, und jeber fo zu sagen überall, nur in andere Weise alls der andre, ift, wird biermit zwar noch nicht überall für jeben bie

Wahrnehmung ber Geftalt jebes anbern fofort gegeben fein; fofern auch bort noch fubjective Bebingungen ber Babrnebmung erfüllt fein muffen, aber bie Doglichfeit und Gelegenheit ju Diefer Wahrnehmung, wie auch jebe Erinnerung zwar nicht in jebem Augenblich jeber anbern bewußt begegnet, aber boch bie Doglichfeit und Belegenheit bagu eben baburd geboten ift, bag bie Rad: wirfungen, auf welchen fie beruben, alle fich in bemfelben Bebirn begegnen. Die augern Schwierigkeiten und hemmniffe, welche bie Ferne bes Raums unferm Berfehr im Dieffeits entgegenfest, werben alfo im Benfeite fur une nicht mehr besteben, mas nicht hinbert, bag ans anbern Grunben ber Berfebr im Benfeits porgugs: weise Richtungen vor andern einschlage und Sinberniffe nach gewiffen Richtungen finbe, wie bas Entfprechenbe mit unfern Grinnerungen auch ber Wall.

Es ift wohl in Dbacht zu nehmen, bas bie besondern Beeingungen, welche nötig fint, bamit unfre Gestatt anschaulich Andern im Zenseits erscheine, nicht nöchig find, bamit eine gesstige Selbsterschaung für und im Zenseits Plas greife.

Michts hindert, daß wir einander jenfeite objectiv erscheinen, umgeachtet wir und durch Wirfungen erscheine, die von Einem in den Undern eingreifen. Auch jest, wenn ich jenand mir gegenüber erblicke, such es mur Wirfungen, durch die er in unich eingreift, mittelst deren ich ihn so erblicke. Auch die Gestalten, die in unserm kleinen Erimeneungsdreiche sich begegnen, erscheinen einander gegenüber, wie die anschaulichen Gestalten selbs, an die sie erimeen, trop dem, daß die Wirfungen, auf deuten biese Erimeen, trop dem, daß die Wirfungen, auf deuten biese Erimerungsbilder beruhen, sich im selben Gesture kengen.

(Denn es ift unmöglich, baß die Nachwirtungen von all bem Ungabligen, bessen wir uns erinnern können, neben einander im Gehrn bestehen sollten.) Und so verben auch unstre Erinnerungsgestalten im Erinnerungsreiche bes höhren Geistes eben so einander gegenüber schenn, wie die anschaulichen Gestalten, von denen sie abhängen, ungeachtet sie auf Wirtungen beruben, die in einander übergreisen. Die Erinnerungen an das Obsectiverscheigende unster zeigen. Die Grinnerungen an bas Obsectiverscheigen, die sie baraus empfangen, werben das Obsectiversscheinende ber fünftigen Erinnerungswelt bilben.

Wie all bas und bergleichen im Zenseits möglich fei, braicht uns nicht zu kimmern. Wenn wir es nicht wissen, jo wissen von ehre und bamit Zusammenhängende im Diesseis möglich ist; boch ist es da wirklich. Wir ziehen unfre Schlüsse eben nicht aus Möglichkeiten, sondern aus Wirklichkeiten. Giuft wird eine Aborite kommen, die beides, Zenseitiges und Diesseitiges, im Ausammenhange erklären kann wie Esbest im Ausammenhange erklären kann. Sier aber handelt es sich nicht um gemeinschaftliche Erklärung der Katsachen des Diesseits und Zenseits, sondern um den Schlüß von Abatsachen des Diesseits und Zenseits, sondern um den Schlüß von Abatsachen des Diesseits und Zenseits, sondern um den Schlüß von Abatsachen des Diesseits und Zenseits, sondern um den Schlüß von Abatsachen des Diesseits und Zenseits, sondern werden fie der Aberschafte und zenseits, sondern werden fie den, aber mit jenen in verfolgbaren Berbande sieben.

Schon jest auch tann jeber in Gebanten, ohne burch räumliche Schranten gehindert zu fein, bie Gestalt bes Andern in ber Erinnerung fich vergegenwärtigen, eine Entfernung vom Unbern tommt nicht mehr in Betracht, nachbem er einmal bie Fortwirkungen beffelben in fich aufgenommen, auf benen bie Erinnerung feiner Geftalt fortan beruht, es bebarf nur auch noch einer besoubern Richtung ber Aufmerksamfeit, fei fie von Innen ober Augen angeregt, bamit bie Erinnerung wirflich mach und lebenbig werbe. Schon jest auch fann bas Erinnerungs: ober Bhantafiebilb, mas mir une von einem Anbern maden, une mit bem Charafter ber Objectivitat und Birflichfeit ericheinen, wenn nur einer ber beiben Buncte eintritt, bie im Benfeits vereinigt auftreten; bag entweber bas Erinnerungs= ober Phantafiebilb fich bis gur Leben= bigfeit fteigert, Die es im Benfeits baben mag, wie im Fall ber Sallucination, ober bag vermoge Ginfchlafens unfere Leibes bas bieffeitige Ginnesleben gurudtritt, wie im Traume. Go laft fich Alles, mas wir bier vom Jenfeite fobern, burch Thatfachen bee Dieffeite felbft belegen, indem wir nur bie Umftanbe bes Jenfeits auf bie bes Dieffeits gurudführen.

Die Erinnerungsbilber, in benen wir uns icon biesicits erigeitiem tonnen, faffen fich überhaupt gleichsma als
bie Borbebeutung ober ber Reim ber Erinnerungsgestaleten anschen, in welchen wir uns im Zenseits ericheinen werben, wie unser ganges jegiges Erinnerungsleben, bas
wir in uns noch verschloffen tragen, nur bie Borbebeutung ober ber Reim bes bobern Erinnerungslebens ift, bem wir uns einst im Zenseits aufschließen werben, ober, was baffelbe, bas sich uns im Zenseits aufschließen wirb.
Das Erinnerungsbild, bas wir uns biesseits wei einen

Anbern machen, entftebt icon fo gut wie bas, mas wir une jenfeite bon ibm maden werben, burd Wortwirfungen, bie fein aufchauliches Dafein in unfer bewußtes Leibliche binein erftredt bat, Fortwirfungen, bie icon feinem jenseitigen Leibe angeboren, fei es auch, bag er noch nicht gum Bewuftfein biefes Leibes ins Jenfeits erwacht ift. Mjo ift er une in bem Bilbe, bas wir une bieffeite von ibm machen, icon nach gleichem Princip als bereinft im Benfeite, icon fo ju fagen im Ginne bee Benfeite felbit, gegenwärtig. Rur finbet ber Untericied gwifden ben Bedingungen und Berbaltniffen feines Ericheinens im bieffeitigen und jenseitigen Erinnerungebilbe ftatt, baß bas bieffeitige blos burd bie wenigen Fortwirfungen gu Stanbe fommt, welche fein anschauliches Dafein in unfern engen bewußten Leib bat bineinerftreden und barin jurndlaffen tonnen , inbeg wir funftig mit unferm meitern bewußten Leibe ber Gefammtheit ber Fortwirfungen. feines anichguliden Dafeins, wie bieffeitigen Dafeins überbaubt, begegnen werben; baber auch eine viel lichtere und lebenbigere Ericeinung von ibm werben gewinnen fonnen ale jest, und einen bewußten Berfebr mit ihm an feine (Grideinung merben aufnupfen tonnen. Denn bie Befammtheit ber Fortwirfungen, Die feine Beftalt ins Jenfeite binterlaffen bat und moburd une biefe bort gur Ericeinung tommt, verfnupft fich mit ber Gefammtheit ber Wirfungen, Die fein ganges bewußtes Dafein ine Jeufeite binterlaffen bat, und worin er fich felbft bort bewußt ericheint, zu einem Gangen. Und fo wird es jenfeits binreichen, eines Aubern Bilb erinuernd berbeigurufen,

jo ift er auch gleich felbft gang in folder Beije mit fei= nen bewußten Wefen gegenwärtig, baß ein Bewußtfeins-Berfehr mit ihm beginnen fann, falle nnr auch bie erforberliden innern Unfnnpfungepuncte bagu nicht feblen. 3m Erinnerungereiche find bie Erinnerungebilber eben nicht mehr blos leere blaffe Scheine, fonbern bas Beben und Beben, Rufen und Begegnen ber Beifter bes Benfeits gefchiebt in folden, aber bellen, lebensfraftigen Scheinen, bie nicht nur blos ins Bewußtsein bes Anbern fallen, fonbern mit eigenem Bewußtfein bes Erfcheinenben in Beziehung fteben. Doch wird bie Ericheinung ber Beftalt bes Unbern im Erinnerungsreiche fo wenig icon einen bewußten Berkehr mit ihm an fich einschließen, als wenn Giner bem Unbern im bieffeitigen Unfchauungs: reiche gegenwärtig ift, fonbern eben fo nur ale Unfnupfungepunct bagu gelten fonnen, mogu noch innerlichere Ber:" febrevermittelungen treten muffen.

Des Rabern wird ber bewußte Bertehr mit bem, beffen Geftalt ich erinnernd berbeirufe, und ber biemit gleich bei mir ift, baburd entfieben, baf ich an bie Erinnerung feiner Geftalt nun auch bie Erinnerung ber Bewußtfeinsbeziehungen fnupfe, biefe lebendig in mir made, in benen ich von fonft ber mit ibm ftebe. wogn von feinem frubern bewußten Leben ausgegangene Fortmirfungen beffelben (burd Sprache, Schrift, Sandlung ober irgend: wie vermittelt) in mir ba fein muffen, bie ich bieburch lebenbig made. Diefe werbe ich bann mit ibm weiter fortipinnen, fortentwickeln konnen; ja bief mirb felbft in ber Sprache, in ber ich dieffeits mit ihm gefprocen, gefdeben konnen; benn auch bie Sprace wird in's Erinnerungereich binuberreichen, und bort ge= fprocen merben fonnen ohne Rund und gebort merben ohne Dbr. wie fie icon jest im Reiche ber Erinnerung und Phantafie innerlich ohne Mund und Dor gesprochen und gebort wirt, und ben Berfehr und bie Fortentwidelung ber Borftellungen vermittelt, Die

wir aus dem Anshauungsreiche in's Erinnerungsreich geschöpft baben; sofern wir bech self nur in Worten denken. hat aber einer einen Bewussteinsbeziehungen zum Andern früher geschot, so wird er dech solche noch durch nur Bermittelungen gereinnen können; denn da wir Alle jenseits bessellichen Gesties und desselbed sind, wird es immer hiezu auch gestige und materielle Mittelglieber geben.

Unftreitig, wie jest im Unichauungereiche ein Unbrer uns nicht blos gerufen ericheinen, fonbern auch ungerufen aus eigener Abficht naben und wir auch beibe unvermuthet einander begegnen konnen, wird auch im jenfeitigen Erinnerungereiche ber Unbere uns nicht blos gerufen, fonbern auch ungerufen nach eigener Abficht ericheinen, und wir felbft unvermuthet einander begegnen fonnen, je nachbem es bie Berhaltniffe bes jenfeitigen Erinnerungs: lebens fo mitbringen. Wenn es binreichen wirb, eines Anbern Bilb in Erinnerung berbeigurufen, bamit er fomme, wird es auch binreiden, ibm erideinen zu molleu, um fein erinnernbes Bermogen babin anguregen, bag er uns erblide; und außerbem fann ber bobere Beift Berbaltniffe berbeiführen, vermoge beren Giner bem Un: bern ericheint, ohne bag einer ober ber Unbere vorher baran gebacht hat. 3mar wirb es bei all bem auch Befdrantungen geben, aualog benen, bie in unferm fleinen Erinnerungereiche fur medfelfeitiges Rufen und Begegnen ber Erinnerungsbilber ftatt finben. Aber es murbe gu weit fubren, biefe Berbaltniffe ferner ins Gingelne gu befprechen. Das Borige genugt, ben allgemeinen Befichtebunct bafur zu ftellen, und bie Berbaltniffe im Bangen überfeben gu laffen.

So tonnen wir also, auf ben Standbunct bes Zenfeits uns ftellend, sagen: Der Menich nimmt ins Zenfeits feine bisherige Leibesgestalt mit hinuber, ohne bie
Laft feiner bisherigen Leibesmaterie. Leicht erscheint sie
überall ba, wohin sie ber eigene und frembe Gedanke
ruft; ja sie kaun ba und bort zugleich erscheinen. Daß
sie bies aber kaun, bazu ist selbs eine verbreitete materielle Unterlage in solcher Erscheinungsweise für bas Diesfeits nötfig, wie wir sie früher betrachtet haben.

"Aber, der in jenem Leben an einem Andern dentt, vergegenwärtigt sich in Bedanten bessen Gesehrt und jugleich Mandes,
was in sein Leben einschiedzt, und sobat er dies thut, ist auch
der Ander de wie angezogen und gerufen; diese Erscheinung
ber giftigen Bellet hat ihren Grund derin, well dort die Gedanken sich mittheilen; doher fommt, das Auf, sobald sie in dos
andre Leben eintreten, wieder erkannt werden von ihren Freunden, Berwandten und sonstigen Bekannten, und auch daß sie mit
einander spreche und sosset fehren krunden je nach ihren freunben, Berwandten und sonstigen Bekannten, und auch daß sie mit
einander spreche und sosset fehren krunden je nach ihren freunben, Berwändten und sonstigen Bekannten, und auch daß sie mit
einander spreche und sosset fehren, und werden, und weiten bei gestellt damen, sich freuten, daß sie ihre Freunde
weiter sähen, und wechselseitig die Freunde, daß sie nes zu ihnen
gefommen wären." (Chowebendorg, himmei und holle, § 491).

Die Somnambule Auguste Rachler beantwortete die Frage: "Ift ber Lebenskeim zu bem verklatten kunftigen Leibe (1 Cor. 15, 42—44) schon im Geiste der Menschen verhanden?" wie folgt:

Bechner, Benb:Mvefta. III.

von ben Banden bes Leibes befreit, bann kann er des Andern Seift auch empfinden. Wenn die Stelle der Bibel, wie du sogfie damit nicht ganz übereinstimmt, so mußt du beenken, daß unfte Appfeld Menschen waren, und Spriftus stelht Bieles nur in Beistelen gad. Ich glaube, dah der Gestalten unter der der der erhalten wird, aber keine förperliche, sondern eine bles süt das gittlige Auge fährbare." (Mitthell aus d. magnetischen Schalleben ber Sommanbeit Augest E. in Drebben. E. 297).

Der Somnambule Bruno Binet beantwortete mehrere an ihn gethane Fragen über die Erscheinungsweise ber Geifter im Jens feits fo :

Frage: "Du haft mir auch gefagt, baß ein Beift (im Jenfeits) an mehrern Orten jugleich ericheinen fann. Wie geht bas au? - Untwort: Ge find nur Bilber bes Beiftes, bie ericeinen. er fann beren fo viel ausfenden, ale er will. - 3. Gut, aber reben biefe Bilber ? - I. Ja. - F. Ge find alfo eben fo viele Inbividuen ? - A. Rein, ce ift immer eines und baffelbe. -7. Da alle biefe Bilber, wie bu fagft, an verfdiebenen Orten gu aleider Beit erfdeinen und ju verfdiebenen Perfonen fpreden, fo follte man glauben, ce fei eine Daffe von Beiftern ftatt eines einzigen. - I. Es ift febr fowierig, biefes Denfterium au erflaren, ich will aber verfuchen, es ju beiner Belebrung ju thur. Der Beift, ber mich leitet, und im Simmel ift, tann burch eine Art Ausftralung eine Menge Faben aus fich gieben, bie fic ausbehnen und ale Rapport mit benen bienen, bie mit ibm in Bertehr gu treten munichen. Der Geift fann jebem Raben bie Aebnlichfeit und ben Rlang feiner Stimme mittbellen, obicon unter Beiftern wenig gesprochen wirb, ba ber Gebante bas mefentliche Mittheilungemittel ift; bann fann er in bemfelben Momente feinen Bebanten ausfenden, welcher mittelft jener fympathetifden Raben bie Aragen berienigen beantwortet, melde mit ibm in Rane port fteben; es ift nur Giner, ob er fich icon je nach Erforbers nif in bas Unendliche vervielfaltigt, und er mirb von Mlen gu gleicher Beit gefeben, wie bas Publicum im Theater ben Schauspieler fiebt. Dan meint, er fei an bunbert Drten ju gleicher Beit, mabrenb im Gegentheile nur hunbert Geifter fich in bem Buftanbe befin= ben, ibn gu feben, ibn an bem Drte, mo er ift, mabrgunehmen; fein Bild fann benfelben Dienft verrichten, und bieg lagt an bas Dafein von hundert Indieibem glauben. Diefes ihm entstralende Bilt Rebt in Rapport mit feinen Gedanten und bann fe mie er felbft mittheiten, benn bie Gedanten find unwandelber. 3ch bin ermibet." (Cadagane, der Bertehr mit b. Berftorbenen auf magnetischem Bege. 1851. C. 4.11).

Benn doch in abnormen Juftanden des Diesseits schon Amtidinge des Institts menchmal einzutreten scheinen, so hönnte man auch die Ersteinungen Berstodwener sieher rechnen, in so weit überhaupt etwas baran triffig ist. Benigstend treten sie von sieht in die vorstehenden Ansichten hinein, die überigens gerußnicht entwickte wurden, um einen Sommentar zu biesen Erstein nungen zu bilten, und pwar in solcher Beself hinein, doß die zwei scheinder entgegengeseten Knifeten, wechde über die Ratur der Geisterericheinungen bestehen, daß es subjective Phantasmen bessen, der sie sieher die gestellt der der der die Ersteine Der sie sieh, nud daß es reale Ersteinungen der Geister und Senseits finn, sich deburd auf sie natürsche Besseit verfünfen.

3m Grunde ift jebes Bilb, mas mir uns von einem Mb= wefenden machen, ein Gefpenft beffelben, mas auf ber Begenmart beffelben im Ginne bes Senfeits berubt; aber fo lange er im Dieffeits manbelt, noch nicht jum Trager feines bewußten jenfeis tigen Lebens gebort. Dachen wir uns ein Bilb von einem Tobten. fo ift er icon leibhaftig mit bem Erager feines bemußten Lebens gegenwartig, bod nur mit einem fleinen Theile beffelben greift er in ben Trager unfers bewußten Lebens ein, bas Bilb ift nur fomad und blag und wir finden feinen Unlag, an Die objective Gegenwart bes Tobten gu benten, fo lange es bei biefer fdmaden hineinbildung beffelben in uns bewendet, welche noch in bie Rorm bes Dieffeits felbft fallt. Und fo wird es immer fein, fo lange unfer bieffeitiger Lebensproces in bem regelrechten vollen Gange ift, ber uns Mes in ben Berbaltniffen und in ber relativen Intenfitat ericeinen lagt, wie es eben bie Rorm unfres bieffeitigen Bebens mit fich bringt und verträgt. Aber es fonnen abnorme Buftanbe eintreten, mo biefer an fich naturgemaße Gingriff bes Benfeits ftarter wirb. Buftanbe, welche bei Rachtzeit burd bas Burudtreten bieffeitiger Ginnesanregungen begunftigt merben. Da fann bas Bilb bes Tobten uns mit einer abnlichen Dacht und Dbiectivitat entgegengutreten anfangen, ale es uns entgegentreten wirb, wenn wir wirtlich in's Jenfeits übergegangen find und

100

unfern jenfeitigen Berfebr bamit anfnupfen merben. Und bas icauerliche Gefühl, bas wir mit bem Gintritt folder Berbaltniffe aus bem une noch an's berg gemachfenen marmen bieffeitigen Beben icon balb beraustreten, bangt naturgemas bamit gufammen ; mie benn unftreitig bie Borgange, bie biebei in une entfteben, mirflich icon etwas von une im Ginne bee Jenfeite paden. Gin Menich mit gefundem Geift und Rorper, ber in rechter Beife in's Dieffeite eingemachfen ift, wird unftreitig nie Beiftererfcheis nungen baben. Dan fann aber auch bingufeben (mas mit bem Bolfeglauben übereinftimmt), ein Geift bes Jenfeite, ber in bie Rerbaltniffe bes Zenfeite in rechter Beife eingewachfen ift, wirb nie als Gefpenft bieffeite mieber ericeinen fonnen, benn ber ab: norme Buftant fann biebei nicht einfeitig fein. Die objective Dieffeitige Ericheinung ift fur ben Beift bee Jenfeite eben fo ein abnormer Rudfall in's Dieffeits, als fein Erbliden fur ben Geift bes Dieffeits ein abnormer Borgriff in bas Benfeite.

Menn ein Bergudter glaubt Beilige ober Engel wie etwas Dbjectives ju feben, ift bies unftreitig in ber Sauptfache ein felbitaeldaffenes Obantafiebilb, mas aber bod nicht gefchaffen merben fonnte, obne bas Erinnerungen an mirfliche BBefen bagu beigetragen baben, und in fofern es ber Fall ift, wird auch in folden Ericeinungen fich bie Gegenwart aller biefer Befen im Ginne bes Benfeits mitbethatigen, jeboch nur nach Dagaabe beffen, ale fie wirflich gur Entftebung ber Ericeinung burd Birfungen beitragen, bie fich von ihrem Dafein in ben Giftatifden binein fortgepflangt baben, und fo bas ibre Betbeiligung felbit fur fie mehr ober meniger im Unbewußten aufgeben fann. Sofern aber bie einbeitliche Sauptgeftaltung ber Erideinung nur pon bem Bergudten felbft biebei abbangt, wird es auch in ber Sauptfache nur fein eigenes Wefen fein, mas babei in befonberer Beife fcopferifd thatig wird, und fich in feinem Gebilbe objectis virt. Ingwifden fieht man, baf beibe Galle, obwohl in ben Extremen mobl unterfdeibbar, burd 3mifdengrabe in einander übergeben fonnen. Etwas Subjecivtes und Dbjectives ift überall zugleich babei; es fragt fic nur, mas fich mehr ale bas bie Sauptericeinung einheitlich Bestimmenbe geltenb macht.

Merkwurdig, baf ber Juftand bes Somnambulismus, ber von so vielen andern Seiten Annaherungen an ben Juftand bes Jen-

feite bargubieten icheint, auch hiebei wieber in ben Borbergrund tritt. Man fann fagen, baf alle Comnambulen obne Musnabme. bei benen ber Buftand ju einer gemiffen Entwidelung gebieben ift, Beifter, Soungeifter, Engel u. bgl. wie etwas Dbjectives feben, auch mobl bamit umgeben, fprechen, Gingebungen bavon erhalten u. bal.; und gwar macht fic, ba Erinnerungeleben und Phantafieleben bei ben Somnambulen entweber qualeid, ober bei ben einen biefes, bei ben andern jenes in einer Beife gefteigert und modificirt ift, welche icon eine Unnaberung an bas Erinnes runges und Phantafieleben bes Jenfeite barbieten ober einen halben Gintritt barein bedeuten mag, auch ber boppelte Charafter biebei geltend, bag bie Geftaltung mander biefer Erfdeinungen mehr von einem objectiven Dafein jenfeitiger Perfonlichfeiten, meldes feine Birtung in Die Comnambulen bineinerftredt und nach Beife bes Jenfeits geltenb macht, andrer mehr von ber eigenen Phan: tafie thatigfeit ber Somnambulen, welche ibre Productionsfraft nach Art bes Benfeite in gleicher Intenfitat geltent macht, abqu= bangen icheint. Biele Somnambulen (3. B. Die Seberin von Preporft, die Somnambulen Cahagnet's in ber S. 146 ermabnten Schrift) glauben beftimmte, ihnen ober Undern befannte, verftorbene Der= fonen zu feben, von beren obiectivem Dafein fie überzeugt finb. und beren Meußeres fie in individuellfter Beife ichilbern; Unbre feben mit gleicher Lebenbigfeit Engel, Schubgeifter u. bal., pon benen fie bei boberer Befinnung mobl felbft erfennen, bag es nur felbftgefcaffene Gebilbe, Dbjectivirungen eigener geiftiger Coopfungen find, (fo bie Rachler in Dresben, in ber G. 145 angeführten Schrift). Unftreitig wird fich in bem fo unflaren, mit ben Berhaltniffen bes Zenfeits fich nur gang abnormer Beife berührenben, fomnambulen Buftande Beibes überhaupt nicht recht icheiben laffen. und man feinesfalls boffen burfen, von bier que zu reinen Aufichlus fen über bas Jenfeits gu fommen. Intereffant mar mir in Begug auf biefen Gegenftand, mas von bem Somnambulen Ricard Gorwie in Apolba (in ber G. 88 angeführten Gorift) berichtet wird, mo fic in gmei Perioben bes fomnambulen Buftanbes Erfcinungen von beiberlei Charafter in febr entichiebenem Begen= fate folgten. Gine nabere Discuffion ber vericbiebenen Beifen. wie fic biefe Ericeinungen bei vericbiebenen Somnambulen ges ftalten und von ihnen felbft aufgefaßt merben, bat überbanpt thr

Intereffe, wurde indes bier mehr Raum wegnehnen, als ich nach ber beilaufigen Setellung, bie ich biefem gangen Gegenstande nur geben kann, und ber Unklarbeit, die benn boch nach Allem barüber gebreitet bleibt, ibm bier widmen mochte.

Ich bobe überhaupt biese Theorie hier nur entwidelt unter Borausfepung, bas ihr Gegenstend nicht gang nichtig ift. Unfre Lebre notiget, bie Woglicheit von Geschrerescheinungen guyugesitehen, sofern man einen abnormen Uebergriff bes Zensciets inst Scientiste inst eine Scheinteit berbaumt möglich obeten will. Gie icht und bann eine nahere Einstehe in die Modalität biese Uebergriffs gewinnen. Abet sie kann bies Modalität biese Uebergriffs gewinnen. Abet sie kann bies Modalität isch nicht verwien; und es liegt ir auch nicht Weglichfeit falbft nicht verwien; und es liegt ir auch nicht Weglicht gearun, solche zu beweifen.

Much jest ift man vielleicht noch nicht gang gufrieben, und freilich ift es überhaupt fcmet, bie unbestimmten und wiberiprechenben Unfpruche, bie man au bas Jenfeits macht, in bestimmter und einstimmiger Beife zu befriebigen. In gemiffer Beife mochte man gang bas Alte wieber haben, in gewiffer Beife etwas gang Reues, Unerbortes. Unfre Unficht gibt nun zwar wirflich Beibes. Aber vielleicht municht ober vermißt man bod noch etwas. Einen abgetragenen, gerriffenen ober bon born berein folecht gemachten Rod mochte man gern wieber ablegen; auch wechfelt man von Beit zu Beit überhaupt gern bas Rleib. Ginb wir aber nicht mit bem Leibe bierin viel ichlimmer baran, ale mit bem Rleibe, wenn wir bie Er: icheinung bee alten Leibes auch ine Jenfeite, ja in bie Emigfeit binuber nehmen follen? Der Greis wird fra: gen: wie? ich follte auch ba in meiner eingeschrumpften Beftalt wieber ericheinen? Der Budlige, ich follte mei= ner Diggeftalt nimmer lebig werben? Die firchliche und Die gemeine Unficht belfen bier leicht ab, inbem fie eine Berjungung und Berfconerung ber Geftalt in Ausficht fiellen; und für fie genugt es, zu verfprechen, nach Grunben laffen fie fich nicht fragen. Aber auf welchen Grundlagen follen wir an bergleichen benten?

36 meine, es berbalt fic bamit fo:

Buvorberft gablt im Jenfeite fur ben, ber ale Greis geftorben, nicht blos feine eingefdrumpfte Greifesgeftalt. womit er ftarb, fonbern eben fo aut feine Rinbes- unb Runglingegefiglt. Er begegnet im Jenfeite bem ficher junadit in Rinbesgeftalt, ber ibn bier nur ale Rinb fennen lernte, bem in Greifesgeftalt, mit bem er nur als Greis vertebrte, wem er aber in verichiebenen Lebens: ftufen betannt mar, bem tann er in Rinbes- ober Greifesgestalt ericheinen, nach Umftanben; es fommt ja nur barauf an, in welcher ber befannten Geftalten biefer ibn in bie Erinnerung rufen will, barin ericheint er ibm, ober in welcher befannten Erinnerungsgestalt er fich ibm barftellen will. In einer anbern freilich, ale einer befannten, murbe er gunachft nicht von ihm erfannt merben. Bon felbit aber wirb ber Unbere am meiften geneigt fein, ibn in ber Geftalt au fuchen und am leichte: ften ibn in ber Geftalt wieberertennen, in ber er ibn am öfterften ober am liebften gefeben. Die Beftalt im Benfeits wird alfo feine fo fefte mehr fein, wie bier, fonbern wie fie im Jenfeite leicht ba und bort, ja an verichiebenen Orten zugleich ericheinen fann, fo auch leicht fo ober fo. Es wird fo ju fagen ber Begriff aller Un: fcauungebilber, in welchen ber Denfch je por einem Unbern aufgetreten, ber Quell aller mogliden Erinnerunge: bilber und biermit Erfcheinungemeifen fein, bie biefer von

ibm zunächft haben tann, nur fo, bag bie Tenbeng zu gewiffen überwiegt.

Ingwifden nur bie erfte Begegnung, bas erfte Erfennen wird nothwendig unter einer biefer Formen ge= fchehen muffen, um ben fernern Bertehr angutnupfen, was nicht ausschließt, bag fich neue Ericheinungeweisen von ba aus vermoge jener umgestaltenben Rraft ber anfcauliden Berbaltniffe bee Jenfeite, von ber wir fruber fprachen, entwickeln. Auch bie Erinnerungen im Erinnerungereiche unfere Beiftes geftalten fich vielfach in ihrem Berfehr unter Berrichaft unfere Beiftes noch um, fomuden fich aus ober vergerren fich burch Bbantafte, und fo wirb es auch im Erinnerungereiche bes bobern Beiftes nicht an folder Umgeftaltung feblen; ficher wird fie ba fogar noch viel mächtiger und lebenbiger malten, ale in unferm fleinen Erinnerungereiche, mas ja nur ein fleines, burftiges, blaffes, unbeutliches Abbilb bavon; nur werben auch bierburd feine feften Geftalten entfteben, fonbern nur eine Banblung ber Geftalten, bie fich immer ben Begiebungen unterordnet, in welchen bie Beifter gu einander und jum bobern Beifte auftreten. Saltbar wirb nur bas in unfrer Geftalt fein, mas fich ale Ausbrud unfere eigenften Befene burch alle Beziehungen gu Unbern burch geltenb macht, aber bies wird boch bie verichiebenften Abwandlungen in unferm Berfehr mit Anbern erfahren konnen, wie benn bie Beife, wie wir Anbern ericheinen, eben fo von ber Auffaffungeweife ber Anbern, als von unferm eignen Befen abbangen wirb. Go merben wir ben Leib bort viel mehr wechfeln, ale bier bas

Rleib; nur baß, wie bas Kleib bei allem Wechsel je uach unsern Berhältniffen jum Ausbern boch ben weseulichen Auschmitt unsers Leibes behält, so ber Leib bereinft bei allem Wechsel unser Beziehungen zum Ausbern einen Buschnitt, ber ihn immer als Ausbruck best Unveränderzlichen in unserm gesitigen Westen erschein läßt. Und es wird im Reiche ber höbern Wahrbeit unser Erscheinung viellnech der Spiegel unsers Innern und seiner jedesmaziem Beziehung zum Ausbern werden als desseiten. So wird benn der jenseitigen Beziehung zum Ausbern werden als desseiten, die erst aus bem Diesseits Geist anders denen erschein, mit denen er schon länger in Lenseits verkehrt hat, anders den guten, anders den getten, und wird auch anders erscheinn is nach keine eignen Auskänden.

Rad Schwebenborg erscheint ber Menich in ber erften Beit nach bem Tobe (mabrendbet sig. Standt im Neußern) noch gang ach ben fo, wie er bier ersichemen war, so das Geffülle und Gefinnungen fich noch nicht rein im Neußern ausprägen; tritt aber später in einen andern Justand ben Stand im Inwendigen), wo feine dußere Erscheinung ber vollkommene Ausbruck seinste geistig gen Innern wird.

Unstreitig können wir nichts Besteres wünfchen, als was uns in biefer Ansicht geboten wird, bie in einsächter Consequenz aus unstren Grundvoraussehungen fliest. So wird bie Mutter, die ins Jensteits tritt, ein ihr vorangegangenes Kind gewiß guerst unter der Form suchen und auch wiedersstuden, in der sie es hier gekannt und gepflegt und geliebt; es wird ihr nicht vie ein Fremdling gegenicherteten; aber dies Form, in der sie Fore gegante wiedererkennt, wird den unt der Anfaussungspunct sein, dass sie bei ber nicht wiedererkennt, wird den unt der Anfaussungspunct sein, dassiehe auch

burch die Wandlung in anderen Formen wiederzuerkennen, beren Antwicklung das neue Leben felbst erft mitgebracht. Eben so wird die Gattin dem Gatten, die Geliebte dem Geliebten im Zenfeits zuerst in der Gestalt wiederheigegenen, die ihnen auch bier in der Geimerung am lebendigsten vorschwebt, indem im Erinnerungsbeite das Erzinnerungsbild felbst zur wirklichen lebensvollen Gestalt wird. Ze länger aber der Bertebr zwischen ihnen im Zenseits, desto mehr wird die die beispeitige Erscheinungsweise zurücktreten und Gestaltungen, wie sie das Zenseits neu entwickles, sie gestend machen.

## XXIV. Schwierigfeiten verschiedener Urt.

Beber Menich verleibt fich, fo fagten und faben mir, im Jestleben burch fein Birten ber Augenwelt auf eine eigenthumliche Beife ein, ichlagt barin um fich einen Rreis von Birfungen und Berfen, ber ibm bereinft bie materielle Bafis fur feine funftige geiftige Exifteng gemabren wird, foweit er einer folden noch bebarf. Bergeffen wir bieg junachft nicht, fo weit er einer leiblichen Unterlage noch bebarf. Es ift ja wohl Mancher, ber ben Geift fcon im Dieffeite über bas Bebingtfein burch bas Leibliche halb erhebt und je bober fich ber Beift bebe, fo mehr befreie er fich bavon. Bleibe auch ber Leib, inebefonbere bas Bebirn, mit feinem Lebensproceg ale Unterlage für ben Beift im Allgemeinen und fur bie Sinnlichkeit inebesonbere immer nothia, fo tonnen boch bie boberen Thatiafeiten bes Beiftes in ihrer befonbern Beife von Statten geben, obne baß eben fo besonbere Thatigfeiten bee Ror= pere, bes Gebirne mitgeben. Ber biefe Unficht begt, wird naturlich, ba er bie Unfpruche bes Beiftes an ben Leib icon im Jestleben fo gering ftellt, noch weniger Beranlaffung haben, ibn bobe Unfpruche an ein Leibliches im folgenden Leben machen zu laffen, wo bie Ginnlich= feit noch mehr gurudtreten foll, gumal wenn er boch begbalb bauptfachlich biefe Unfpruche fur bas Jest fo gering

ftellt, um noch weniger fur bie Butunft befriedigen gu muffen, wo er fie noch weniger ju befriedigen mußte. Fur eine folche Unficht fann bie Darlegung einer leiblichen Unterlage ber fünftigen geiftigen Exifteng in ber Allgemeinbeit, wie fie im Frühern gegeben ift, icon mehr als genugenb ericeinen. Enticiebenere Forberungen fur bie Aufunft ftellen fich aber, wenn man icon im Best bie bodiften und entwidelt= ften geiftigen Functionen noch im Leiblichen, nur aber eben in ben boditen und entwickeltiten leiblichen Nunctionen, fich ausbrudenb ober bamit wechfelbebingt halt, wenn man bas feine Inftrument bes Gebirns eben nur begbalb fur fo fein ausgearbeitet halt, um bas feine geiftige Spiel bienieben mit einem entsprechend feinen leiblichen gu bealeiten ober baburd ju begrunben. Dann wird man baffelbe ober ein Meguivalent von bem, mas bier wefentlich ift, auch vom folgenben Leben forbern und fragen muffen, mo es boch zu finden. Dun haben wir zwar ichon barauf bingewiesen, bag bie Welt, in bie wir ben Rreis unfrer Birfungen und Berte ichlagen, noch in viel boberem Sinne ausgearbeitet und entwickelt ift, ale unfer Gebirn felbit, ber fleine Theil bavon; aber es fragt fich, mas tonnen wir une bavon ale unfre Wirfung, unfer Werf bereinft gurechnen ? 3ft nicht Alles, was fich in Birfungen und Berten von une an bie Augenwelt überpflangt, moburd wir uns berfelben einverleiben, boch etwas verbaltnigmäßig Ginfaches und Robes gegen bie ungebeuer feine Musgrbeitung unfres Gebirns und bie Entwickelung ber Bewegungen barin? Bleibt nicht biermit ber leibliche Erager unfere Jenfeite, ber im Rreife unfrer Birfungen

und Berte gegeben fein foll, in Nachtheil gegen ben bes Dieffeits ?

Nachbem nun bie erfte Unficht, fur welche bieß fein wahrer Rachtheil ift, ba er both bem Beifte nichte an= hat, fich ichon mit ben bieberigen Betrachtungen befriedigt halten fann, wird es gelten ju zeigen, bag er auch bie gweite nicht trifft, fur welche ber forperliche Rachtheil fich in einen geiftigen überfeben murbe; ba wir felbit ja biefer zweiten Unnicht find. Ginige Unbeutungen find zwar in biefer Begiehnng icon fruber gegeben worben, aber es wird gelten, fie noch bestimmter in Bezug auf bie Bebenten auszuführen, bie fich von ben entwideltern Un= fpruden aus gegen unfre Lehre erheben mochten. biefem 3med fuchen wir bemnachft folgenbe zwei Fragen ju erlebigen, womit fich einfchließlich auch biefe Bebenten erlebigen werben : erftens, wie fann ber Menich bei ber von une angenommenen Beife, wie bie jenfeitige Erifteng aus ber bieffeitigen ermachft, feine von einer fo feinen innern Organifation getragene geiftige Bilbung und Ent= widelung ine Jenfeite binübernehmen? 3meitene, wie vertragen fich bie Erfahrungen, welche ein Leiben unb Altern ber Geele mit bem Leibe beweifen, und fomit ein Mufhoren berfelben mit bem Tobe broben, mit unfren Soffnungen? Siegu werbe ich bann noch bie Erörterung zweier anberu Kragen fugen, bie bis jest mehr abgelebnt ober beiläufig berührt, ale erlebigt icheinen mogen : ein= mal, wie boch fo viele Eriftengen jenfeits unbeirrt burch einander benfelben Raum in Befit baben fonnen, und ferner, mas ber Tob im Grunde hat, bas ben jest noch im Unbewußtfein folummernben weitern Leib gum Trager bes Bewußtfeins ermachen läßt.

A. Frage, wie ber Menich feine innere Bilbung und Entwidelung ins Jenfeits hinuber= nebmen fonne,

Das Bichtigfte und Werthvollfte, mas ber Denich bat, befteht in feiner innern Bilbung ; bie Sanblungen nach Auffen find blog einzelne Ausläufer bavon, bie ben innern Reichthum nicht erichopfen noch beden. Es fann jemand bie iconfte und befte Bilbung, bie erhabenften Bebanten, bas reichfte Biffen, ben ebelften Billen ftill in fich tragen, aber er bat vielleicht feine Gelegenbeit, bas Alles in Sanblungen auszubruden, ja je größer, ebler, reicher ber Menich innerlich ift, einen verhaltnigmäßig befto fleinern Antheil von bem, mas er in fich tragt, fann er überbaubt nur außerlich aus fich berausstellen. Faßt man nun unfre Unficht rob, fo icheint es, mußte fur bas folgenbe Leben biefe innere Sauptfache fur ben Menichen verloren fein, fofern boch nur bas, mas fich augerlich aus ibm berausgeftellt, von ibm übrig bleiben foll; gerabe bas Wefentlichfte icheint mit bem Tobe verloren zu geben.

Aber vornweg irrt man, wenn man meint, baß fich in ben einzelnen Sanblungen bes Menfchen blos ein Bruchteil bes Menfchen ausspreche; überall spricht fich ber ganze Menfch aus, nur jet von anberen Seiten ober nab nabern Beziehungen als ein anbermal. Der Gble benimmt fich in jeber Sanblung anbers, als ber Gemeine, ber Dumme in jeber anbers, als ber Kinge, ber Vertrauenbe

in jeber anbere ale ber Bagbafte ; wir fonnen bie Muancen nur nicht fo ine Reine perfolgen, ale fie ftattfinben, obwohl unfern Blid ine Unbeftimmte immer mehr babin verfeinern, in jebem fleinften Birten bes Menichen ben gangen Menichen wiebergufinden. Jebe unfrer willführlichen Sandlungen ift in ber That ein Brobuct unfrer gefammten bisberigen innern Bilbung, und jebes inbivibuelle Moment biefer Bilbung tragt gewiß etwas bei, bie Sanblung inbivibuell gu nugneiren. Wenn bieß unbeutlich fur unfern Blid wirb . liegt es nur in ber Unbeutlichfeit unfere Blide, jum Theil auch in unfrer Unaufmertfamteit. Dan ift bei unfern Sanblungen nur eben gu geneigt, blos . ben groben Bug und einzelne Sauptgefichtebuncte berfelben in Betracht zu gieben, und in biefer Sinfict tonnen fic zwei Sanblungen zweier Denfchen fo abnlich feben, wie ein Gi bem anbern. Aber bieß Bilb erinnert une qualeich. bağ grobe Mebnlichkeiten une nicht taufden burfen. Bur Bilbung eines Gies bat ein anbres Suftem Birfungen gebient, ale gur Bilbung eines anbern, b. b. ein anberer Bogel ober berfelbe Bogel in einer anbern Lebensepoche bat es gelegt, und bieg fpricht fich in feinen innern Bericbiebenbeiten ber Gier aus, bie unferm groben Blid entgeben , aber nichts befto weniger ba finb, ba fein muffen, fonft fonnten nicht verschiedene Bogel ausfriechen-Die Sanblungen, bie Birfungen und Berte ber Denichen find auch folde Gier, zu benen ber gange Denfch feinen Beitrag giebt, und aus benen, gwar nicht einzeln aber in ihrer Gefammtheit gefaßt, ein ganger Menfch wieber hervorgeben wirb, bie von allen Momenten feines Innern

etwas in fich tragen. Die Sandlung, bas Bort, ber Blid bes Ginen, woburch er fich ber Augenwelt einverleibt, ift aus anbern feinen Momenten gufammengefest, ale ber bes Unbern, wir fonnen es nur nicht fo ins Feine verfolgen. Wie bas Spiel eines mufitalifchen Inftrumente aus vielen fleinen, fur ben roben Blid aber boch nicht fur bie analysirenbe Betrachtung und ben Schluß ununtericheibbaren, Schwingungen, Ergitterungen bervorgeht, Die fich vom Inftrument an Die Aufenwelt überpflangen, fo geht bas Totale ber Sandlungen, ja jeber ein= gelnen Sanblung eines Menichen aus bem Bufammenwirfen vieler fleinen, fur ben roben Blid aber nicht bie analpfirende Betrachtung und ben Schlug ununter: icheibbaren Thatigfeiten feines Innern bervor, bie auch nicht verfehlen konnen ihre Folgen ine Meugere fortquerftreden. Reber Dern, jebe Dustelfafer, jebe Belle eines Menfchen außert ibre befonbere, befonbere geartete, besondere gerichtete Thatigkeit, und wie unzählig viele folder Thatigfeiten wirken bei jeber Sanblung Menichen gufammen. Damit ein Arm fich mit Billen itrecte, muffen taufend Gebirn: und Dustelfafern in befonberer Beife ergittern, und biefe Ergitterungen tonnen fo menia in ibren Erfolgen auf ben Leib befdrantt bleiben. ale bas Spiel ber Saiten auf bas Inftrument, fonbern muffen aus bem hanbelnben Leibe burch bie Sandlung felbit fich nach Außen mit fortpflangen, unmerflich freilich fur und wie icon bie Urfach mar. Man fann aber braugen feine groblichere Ericheinung ber Folgen verlangen, als brinnen ber Urfache. Man vergleiche übrigens nur ein

mit Innigfeit und baffelbe mit Spott ausgesprochene, Wort nach bem verschiedenen Cindrud, ben fie machen, mit einander, so wird man wohl schließen tonnen, daß as sie ein so ganz verschiedenes seines Spiel von Gefühlen in uns erwecken können, auch dem, was den Cindrud auf uns überpstanzt, ein sehr verschiedenes seines Spiel unterzliegen muß. Also man hat keinen Grund zu schließen, daß die feine innere Bildung, die wir uns erworben haben, teine materielse Spuren nach Ausgen fortzupflanzen und hinzter uns zu lassen vermöge; wenn wir sie auch nicht abssichtlich in besondern Sandlung von selbst ausdrücken, drückt sie sich in jeder Handlung von selbst ausdrücken, drückt sie

Beboch wir fonnen weiter und tiefer geben. Dicht auf uufre außern Sandlungen allein, mas wir fo nennen, haben wir zu reflectiren. Berben unfre Bebanten von leifen Bewegungen getragen, mas wir im Ginne bes eutwickeltern Unfpruche an bie leibliche Unterlage bee Beiftigen porauszuseten baben, fo merben mir auch gu biefer, für une immer unfichtbaren, nur erichliegbaren, Urfache eben fo bie unfichtbaren Rolgen binguerichliegen und bie Gichtbarkeit von ben Folgen nicht mehr ale von ber Urfache verlangen muffen. Die feinen Ergitterungen, Wellen, ober mas es fur feine Bewegungen fein mogen, welche bas Deuten bes Menichen ftill begleiten, werben naturlich nur eben fo ftille Bewegungen nach Außen fortpflangen fonuen, aber auch eben fo ficher fortpflangen muffen, ale bie beftigfte Urmbewegung, ber lautefte Schrei. Mogen fie bas Bagbare ober Unmagbare in und betreffen; ber Aether, welcher bie Bewegungen Fedner, Benb:Avefta, III.

Fechner, Benbanvefta, III

bes Unmagbaren fortpflangt, umgiebt bagu ben Denichen allenthalben fo gut \*, wie Luft und Boben, welche bie Bewegungen bes Bagbaren fortpflangen, und wir brauden uns gar nicht ju enticheiben, mas babei mebr in Betracht fommt. Genug, Die Grunde fur bas Dafein feinfter leiblicher Birtungen in uns als Trager unfrer geiftigen fint qualeich bie Grunbe fur bas Dafein ent= fprecheuter Fortwirfungen über uns binaus. Gei es aud. baß fie erft in une freifen; endlich muffen fie boch über uns binaus. Bollte man aber im Ginne ber weniger entwidelten Unfpruche an bas Leibliche bas Dafein folder feinen leiblichen Bewegungen ale Trager unfrer geiftigen im Bettleben leugnen, ba man fie nicht banbgreiflich aufzeigen tann, fo batte man natürlich auch ibre Fortwirfungen ju laugnen, ale bie man eben fo menig banbarciflich aufzeigen fann, brauchte fie aber auch füre folgende Leben nicht, ba man fie fure Jestleben nicht braucht, und bie Gade mare um fo einfacher.

Sonderbar matre es in ber Sog, wenn man bei der Unmögrichtit, Rerenchfowingungen oder Artherfebringungen auf untertage bes Geiftigen für des Diesseits erperimental nachzweisen, einen erpreimentalen Rachweis solcher Untertage sür des Zenfeits ferdern wollte, und, weil er sich nicht führen icht, es fehle unferm Gesse und zenfeits eine Untertage, die er im Diesseits du und brauch auf

<sup>&</sup>quot; In ber That erfullt und burderingt ber Arther nach ber Anfach ber Bopfiete und mo Ere felche, be ofne bas fich Licht und Badrine nicht hindurch fortrestangen könnten. Wolte man aber keinen Arther barin annehmen, wie Wannhe tom, so würde gult und Erberich felbe das Ermagen bestigen, glicht und Badrine fortgupffangen, und es brauchte bann auch keines Arthere, bie Recremmierungen fortgupffangen, on ber brauchte bann auch feines Arthere, bie Recremmierungen fortgupffangen

Sot er eine solche im Dieffeits, so hat er fie auch fisher im Arnfeits als Jolge des Dieffeits, braucht er fie im Diefeits nicht, gilt bassichte om Armeits. Es ift gleichgiditig, wie man sich in diefer Beziehung stellen will; jedensalls besteht nur diefe Alternative.

Dhe besonderes Eemicht deun legen zu wollen, will ich doch ermöhnen, daß man eine Art Nachweis für das fille Ausftralen seiner Weifungen oder das Ausströmen eines seinen Agens aus dem Menschen in einer besannten Thestonde des Sommanwulfswamb sinden kann, salls man vertrige Abelieden überdaust gesten läst. Es wird admitch in großer Allgemeinheit angegeben ', daß is Sommanmbulen oft einen leudstenden Schein von lebenden Perschen und insbesondere wer Megnetiser ausgeben ihen, und daß namentlich die Fingerspisch des Magnetiseus um so lebaster leudsken, ie thäsiger ein Art des Magnetiseus um so lebaster leudsken, ie thäsiger ein Art des Magnetiseus um so lebaster leudsken, ie thäsiger ein Art des Magnetiseus um so lebaster leudsken, ie thäsiger ein Art des Magnetiseus um so

Possessent sagt (E. 90 feiner Schrift): "Biele Somnamhulen aben alles Lebendige leuchtend. Das Licht war ihnen ber Ausberud bes Lebend, und waen nicht bles seinbeilich, sondern real. Auch jahen sie bie lebenden Welen und beren Drygane auf verschiebene Welle leuchten. Die fün fahiligke keuchten fahen die Somnambulen oft bei ihren Magnetiscure, ja bei allen sie umgebenden Personen aus den Augen, den Fingerspiehen, bisweilen der Wagengegend ausgehen.

Man fann fich siede crimnern, das Lichterschaumgen von undutaterischen Benegungen abhängen, und das die Sichterschie undutaterischen Benegungen von manchertei Umflächen abhängt. Die Stralen an der Gränze des Sonnenspectrums find für gewisse Personen sichtbar, für andre nicht, Batmeisbwingungen werden erf bei gewisser Zemperatur sichtbar u. i.m. Also ist den nacht der fahrung, daß wir jenes Lichtausstrümm unter gemöhnlich en Umflächen nicht wahrnehmen, noch tein Gegendemels gegen ich Stattbaben.

Gelbfi Stieglis, ber in seiner Gegenschrift gegen ben thierischen Magnetismus bie Bebeutung bes Phanemens beradhusepen befterbt ift, geficht bech au, bas biese Uebereinstimmung bemertenswerth sei. Aluge hat einige 20 Gis tate bau.

Es handelt fich freilich in unferm Rorper nicht blos um feine Bewegungen, fonbern auch eine feine Organi= fation als Unterlage bes Beiftigen. Mun aber, bie feiuen Bewegungen, bie wir fo mahr um uns erzeugen, als wir fie in une erzeugen, geben nicht ine Leere und find nicht blos Wirkungen, fonbern auch Trager von Wirfungen, greifen in Bufammenbang mit ber gangen nichtbaren Thatigfeit bes Menfchen in bie lebenbige Belt um une ferner organifirent ein, bie ja fogar urfprunglich barauf berechnet ift, hieburch Fortbestimmungen ibrer Organisation ju empfangen, wovon wir freilich auch nur bas Grobe verfolgen fonnen. Bir muffen nur wieber bad, mas bie bon uns ausgegangenen feinen Bewegun= gen zur Ansarbeitung ber Organisation ber irbifden Belt beitragen, nicht handgreiflicher außer uns haben wollen, als wir bas Entibrechenbe in une baben, und vermod= ten wir wohl handgreiflich nachzuweifen, mas bie feinen Bewegungen, bie unferm Deuten unterliegen, gur Musarbeitung unfere Bebirne beitragen? Wir foliegen blos im Sinne bes entwickeltern Univruche aus ber burch unfre geiftige Thatigfeit felbft machfenben bobern Entwickelung ber geiftigen Bermogen, bas forperliche Inftrument muffe burch biefe Thatigfeit eine entibrechenb bobere Unearbeitung erlangt haben; aber auch bie irbifche Belt arbeitet ihre geiftigen Bermogen burch bas Birten ber Denfchen über fich binaus in immer hoberm Ginne aus. fonnen alfo benfelben Schlug machen. Bill aber Jemanb auch bie feine Organisation bes Bebirns gleichgultig für unfre geiftige Organisation erflaren, ober feine Rudmir=

fung ber geiftigen Thatigfeiten auf bie Organisation bes Gestirns annehmen, nun so hat er wiederum Alles einsacher, wenn auch nach unsver Ansicht nicht teiftiger; so braucht er auch nach bem Beitrag ber feinen Thatigfeiten, bie über uns hinausteifen, zur feinen Ausarbeitung ber Organisation ber Welt um uns nicht zu fragen.

Sofern übeigens jeder Menich hienieden in andere Menichen hineinwirft und nur nach Nabgade bed Berfehrs mit ihnen fich selbst höher fortentwicken kanu, und josern er im Zeuseils auch in den Wirkungen mit sortlebt, die er in Ambere hinein erzeugt hat, läßt sich hierin selbst ein wesentlicher Abeil der seinen Deganisationsbeingungen sinden, die man für das Inssitis verlangt. Statt eines Menichenleibes siehen und im Zeuseits tausend zu Gebote, aber nicht in den einzelnen wohnen wir, sondern in der Organisation, welche sie alse befagt und bindet.

Um bas Borige zu resumiren: wenn nach ben Borausseigungen ber entwickletern Ansicht von ben Beziebuns ogn bes Geiftigen und Deibiden all bas, was wir unferm jehigen Leibe und bessen Bereigungen außerlich ansichen, nur so zu sagen bie Scheibe, bie hulle, ber äußere Umtig einer immern seinen Drganisation und innerer seiner wir immer zu sassen Drganisation und innerer seiner wir immer zu sassen, die im eine ift bei einer wie wichtiger, wiel unmittelbarer bebeutend sind, als bie äußere Erscheinung ber Gestalt und Bewegungen, die wir aber nicht mit Augen zu verfolgen wissen, nur nicht erschließen, als sehen können, bei oberflächlich rober Betrachtung gar nicht entreden, haben

wir eben fo zu glauben, baß wir in allen außerlich erfcheinenben Folgen unfere Geine und Sanbelne hienieben nur fo gut fagen bie Scheibe, bie Bulle, ben auffern Ilmrig von viel feinern Beftimmungen und Borgangen erbliden, welche fur unfer funftiges geiftiges Gein bon eutiprechenber Wichtigfeit find und beren Urfprung mit jeuen gufammenbangt; bie aber eben fo menig anbere ale ichlugweise von uns erfannt werben tonnen und ber roben oberflächlichen Betrachtung gang entgeben. Es zeigt fich, bag bie Unnahme folder feinen Bestimmungen und Bewegungen in und und in bem, mas von und nachbleibt, in ber That fo gufammenhangt, bag wir nur Beibes im Bufammenbange annehmen ober laugnen fonnen; unb mas wir alfo vom Dieffeits in biefer Binficht forbern, auch im Jeufeits ale Folge bes Dieffeite vorauszuseten baben.

Bur Unterftugung bes Borigen noch einige allgemeine Betrachtungen :

jo garbeitet werben, wie es geschiebt, wenn es nicht so gedinien, met morten, wie es gescheen. Und je schier bie Arbeit om Wertzunge, um so feinere Effecte werden fich damit erzeugen lassen. Zebe andere geartete Alles erzugt überbauert eine andere geartete Bolge, und in berntlichen Wasse als ein Proces fich andere indicidualistet, gestattet, in bemiedden Wasse als ein Proces fich andere indicidualistet, gestattet, in bemiedden Wasse muß es auch von seinen Bolgen getten bis in die feinsten Mannen hierien.

Gine Menge complicirter Thatigfeiten icheinen fich freilich oft zu einem febr einfachen Refultat gufammengufeben, worin alle Bericbiebenbeit ber Musgangswirfungen untergebt; alfo bie gufammengejebte Rolge einfacher, rober, ale bie Bufammenfebung ber Urfachen gu fein, bie gum Refultat beigetragen baben; allein bie Sache ift bic, baß es unfern Ginnen nur unmöglich faut, im gu= fammengefesten Refultat bas fortgebenbe feine Gpiel ber Componenten ober bie feine Bufammenftellung, Ginrichtung, Die baburch erzeugt worben, eben fo gut zu unterfcbeiben ober zu ertennen. ale mir bie Urfachen unterfdeiben, fo lange fie noch getrennt mirten; obwohl bice feine Spiel, biefe feine Ginrichtung fich noch burd gemiffe Ruancen bes refultirenben Proceffes ober Gebilbes ober bie Entwidelung ber Folgen ale mirflich vorhanden verrath. So im Rall bes einfach icheinenben Gies, bas von ber vermidelten Senne gelegt ift, fo menn mehrere Bellen von vericbiebenen Seiten ber im Meere gufammentreffen. Gine einzige Welle icheint alle gu perichlingen; fie icheinen barin unterzugeben; aber in ben Rraufelungen biefer große Welle verrath fich noch bas Spiel ber fleinen Bellen, und wie fie bavon verfchlungen murben, treten fie auch wieber baraus bervor. Die große Belle ift blos ber Rreugungepunct, Durdidreitungepunct ber fleinen, nicht ein Refultat ibrer Mufbebung ober Bernichtung.

3mar, können benn nicht Bewegungen burd Gegenwirtungen gesten aufgeboben werden, ohne einen beuernden Chreit in tegend weden abgedinterten Berchtinissen zu hinterstellen, 3. B. wenn zwei Körper in entgegengefehter Bewegungerichtung an einander flossen und ihre Bewegung wechtelsteit aussehen? Bereten nicht also auch die Bewegungen, die unter Gestlieber ervagen mögen, in ihren Fortrittungen allmälig burd Gegenwirtungen ausgedoben werten fehnen? Es allt aber nur bestiebe wo von der schiedenber fehnen?

Mufbebung ber Birfung bes Sammerichlags burd ben Umbos. Go. menn zwei Rugeln an einander treffen, fest fic bie Bewegung theils in eine Ericutterung ber Rugeln um, burd bie fie elaftifc jurudaetrieben werben, und bie fich auch noch an anbre Rorper mittbeilt, mit benen bie Rugeln in Berührung fommen ; theils wird bie Bewegung, fofern bie Glafticitat nicht vollftanbig, ju einer Formanberung, einer neuen bleibenben Ginrichtung an ben Rugeln verwandt, bie funftig auf Mues, mas mit ben Rugeln gefdicht, ihren Ginfluß forterftredt. Dft freilich fieht man Bemeaungen fich von felbft eine Beit lang verlangfamen; aber, fos fern nicht eine bauernbe Formanberung bie Folge, ift es ftets nur, um mit ber Beit wieber in rafdere Bewegung übergugeben. Go verlangfamt fic bie Bewegung ber Erbe in einer Salfte bes Babres und beginnt in ber anbern wieber rafder ju merben: fo mag fich im Chlafe Bieles in uns verlangfamen, mas im Bachen wieber rafder geht. Muf bie Dauer ericopft fic feine Bemegung. als in bauernben Effecten, Die fortbeftimmend auf anbre Bemes aungen mirten. Und mir haben allen Grund gu folicen, bas felbft bie bauernben Effecte ober Ginrichtungen mit ber Beit wieber in Bewegungen ausschlagen ober im Bufammenhange bes Bangen caufal gu folden burd ibr Dafein Unlag geben, weil bie Quantitat ber Bewegung bod im Gangen nicht abnimmt. Die Mrt, bie ber Comieb gebammert, bat burd bie Formanberung. bie fie erfahren, etwas von feiner bewegenden Rraft pergebrt; aber biefe Urt folagt vielleicht baffelbe Sols, mas einft ibr Gifen wieber ichmelgen und bie fo ju fagen gebundene bewegenbe Rraft wieber befrein wirb. Alle gebunbene Barme wird boch einmal wieber frei u. f. m. Bas alfo auch leiblich in une bas Beiftige tragen mag, in fo weit überhaupt bas Beiftige einen leiblichen Trager bat, wir baben nicht zu beforgen, bag es je in feinen Birfungen er= lofden wird; nur bie Form biefer Birtungen mag fic anbern; wie wenig Gefahr aber bei Fortbeftand bes Caufalgufammenbanges ber Wirkungen von ben größten Formveranderungen berfelben fur unfern geiftigen Fortbeftand gu beforgen, merben fratere Gra örterungen zeigen.

B. Fragen, die fic an bie Berftörung bes Ge= hirns im Tobe, bas Leiben und Altern bes Beiftes mit bem Korper fnupfen.

Die Beantwortung ber Fragen, bie fich hier aufbrangen, führt, nur von einem andern Ausgangspuncte her, auf bie vorigen und frührern Gefichtspuncte guruck. Indeft nehmen wir fie mit Fleis noch besonders auf, ba eben hier ber Ausgangspunct ber gewöhnlichten Einwürfe gegen bie Unstreblickeit liegt, und fich manches früher Gesagte durch verwandte Betrachtungen babei passend flügen und verfärken läst.

Wer neu zur Sache fommt, wirft leicht bie Frage auf; wie foll ich's verstehen, baß mein Gehren, was mir doch hienieben zu allen meinen bewußten Abätigleiten nötigi war, mit bem Tobe auf einmal überstüffig werben soll? War es benn'umfonst hienieben, baß es im Tobe weggetworsen werben kann? Leibet nicht mein Geist, wenn das Gehrn leibet; wie sollte er nicht noch mehr leiben, ja fiberhaubt noch lebendig bestehen können, wenn es ann werdfall?

Ich antworte: bas Gehirn war nicht umsonst hienieben, wenn es boch eine Bestimmung eben für bas hienieben erfüllte; aber nuß es auch noch nöthig sein für eine neue Weise bes Seins, die über bas hienieben hinausliegt, ja kann es basur noch brauchbar sein? Mit dem alten Gebirn blieben wir ja die alten Menschen. Das Gehirn war auch nicht umsonst für bas Zenseitet, wenn es boch im Diesseitet beinte, Thäigkeiten zu entwickeln, die an unserm Zenseits dauen besten.

Der wirft bu auch fagen; bas Camentorn fei bes: balb umfonft gewesen, weil bu fiebft, baf es birft unb gergebt, um ber freien Entwidelung bes Pflangdens im Lichte Raum gu geben? 3m Gegentheil, es mußte erft fein, um in einem erften Leben bie Unlage bes Bflang= dens zu bilben, mar bafur gang nothwendig, bod burfte es nicht immer fein, fonft batte es immer bei ber Un= lage bleiben muffen. Go bleibt bein Bebirn fammt übri= . gem Leibe freilich immer gang nothwendig fur biefes erfte, in Bezug zum folgenden nur embryonifche, Leben', um bas folgenbe angulegen, Storungen bes Gebirne ftoren bann naturlich biefes Leben, aber bie Berftorung beffelben tann auch nur biefes Leben gerftoren, nicht bas folgenbe, weil bie Berftorung biefes Lebens eben bie Bedingung ift, bag bie Unlage bes folgenben Lebens gum wirflichen folgenden Leben erwache und erwachfe.

Du fagft: aber, wenn ich ein Samenforn zerftore, wird die Anfage bes Pffangchens mit zerftort. Sehr wahr, aber nicht, wenn die Natur es zerftort, wie es im Laufe feiner Bestimmung liegt. Und die Naturbestimmung bes Menschen ift überall, zu sterben, seis auf welchem Wenschen ist überall, zu sterben, seis auf welchem Wensche ich fein ober fpat.

Wenn bu bich eiwas umfabeft unter Dingen, bie bir täglich vor Augen sind, nub fie etwas genauer anfabeft, so würdest bu wohl manche Beispiele finden, welche bich lehrten, wie wenig bem Scheine zu trauen, ber bich so bet Serfärung bes Gehirns ben Aob ber Seele zu knüpfen, weil bu bas Gehirn so nothwendig für bas Spiel ber Seele bienieben findest.

Wie ift es benn mit bem Spiel einer Lioline? Du meinft wohl auch, wenn eine Bioline gerfoliagen wirt, bie nur eben noch gespielt warb, so sei aus mit ihrem Spiel für immer; es verhalle, um nie wieder zu ertönen, und so verhalle bas selbstgefühlte Saitenpiel bes menschilchen Gehirns, wenn ber Tob bas Inftrument bagu gerschäft, Aber es sit beim Berschagen ber Biotine etwas, was bu vernachlässigh, wie beim Tobe des Menschen, indem du nur auf bas Nachfliegende Ach bart, indem du nur auf bas Nachfliegende

Der Ton ber Bioline ballt in bie weite Luft, ig nicht nur ber lette Ton bes Spiels, bas gange Spiel hallt binein. Run meinft bu freilich, wenn ber Ton über bich binaus ift, fei er verhallt; aber ein ferner Stebenber fann ibn ja noch boren; er muß alfo noch ba fein; ein gu Werner bort ibn endlich auch nicht mehr, aber nicht, weil er verichwunden ift, ber Jon breitet fich nur zu weit aus, wird ju fcmach fur eine einzelne enge Stelle; aber beute bir, bag bein Dor mit bem Challe ober ber ibn tragenben Erichutterung immer mitgebe und fich fortgebends fo borent ausbreite, wie er in ben weiten Umfreis icallend, fo wurbeft bu ihn immer boren. Er verlöfcht nie; im Grunde bleibt er immer. Dicht blos an bie Luft theilt er fich mit, inbem bie Ericutterung, bie ihn trägt, es thut, auch an Waffer, Boben, mas ihm begegnet; er gebt burd Did und Dunn, theilweis gwar immer gurudgeworfen, boch nicht verlofdenb, und bleibt immer berfelbe, ja bie Tone bes gangen Spiels folgen fich immer und überall in berfelben Orbnung, bemfelben Bufammenhang. Die eng begrangte Bioline hat nur ihr Spiel ins Weitefte ausgebreitet,

Freilich mer fonnte bem Schall wirflich allüberall folgen, ibn zu vernebmen? Doch etwas folgt ibm wirt: lich überall bin; er felber folgt fich überall bin. Wie nun, wenn er fich felbit vernehmen fonnte? murbe er fich nicht immerfort pernehmen, wie ein ihm genau folgenbes und fich mit ihm ausbreitenbes Dhr? Bergebliche Boraussenung freilich bei bem Spiel ber tobten Bioline. aber ob auch vergebliche bei bem ber lebenbigen? Die tobte wird von Andern gefvielt, und fo wird auch ibr Spiel nur von anbern vernommen, wo fie eben fteben, vernimmt fich felbft nicht. Die lebenbige Bioline unfere Leibes aber fpielt fich felbft, fo vernimmt fich nun auch ihr Spiel felbft und braucht fich auch nur felber nach= gulaufen, um fich zu vernehmen; wie ja auch bie Bemegungen, mahriceinlich fint es felber Schwingungen, bie bei unfern Aufchanungen aus bem Ange, biefer Lichtvioline, in bas Gebirn fich verbreitend erft unfre Lichtempfindun=gen, bann in ihren Nachwirfungen unfre Erinnerungen baran tragen, feines außern Obres ober Auges mehr beburfen, fonbern fich felbit vernehmen in ihrer gangen Musbebnung. Barum? bas Auge ift lebenbig, bas Bebirn ift lebenbig. Mun, fo find wir lebenbig, und bas, wohin bas Spiel unfere Lebens überflingt, bie Erbe um une ift auch lebenbig.

Bir feben jebenfalls an ber Bioline, biefelben complicirten Bebingungen, an welchen bie erfte Erzeugung einer Birfung, bier bes Schalls, gang wefentlich bing,

muffen nicht auch immer nothwendig fortbefteben, wenn es bie Forterhaltung berfelben Birfungen gilt. Gie tonnen wegfallen und bie Wirfung erhalt fich burch fich felbft unter einfachften Bebingungen. Alfo mag immerbin auch die erfte Entitebung ber Melobie unfere geifti= gen Lebens gang wefentlich an bas Dafein unfere Gebirns gebunben fein, aber es folgt nicht barans, bag es and gur Forterbaltung berfelben notbig fet; ja mabrideinlich modte ein fo einfaches Debium als bie Luft eben fo wie beim Spiele ber Bioline binreiden, unfer funftig geiftig Leben ju tragen, flatt bes fo complicirten Gebirns, bas freilich erft nothig war, baffelbe gu erzeugen; wenn es fur uns einft eben fo wie bei ber Bioline blos auf Forterhaltung, nicht and auf Fortentwickelung antame; welchem gemäß unfre Wirkungen nicht blos in bie glatte Luft, fonbern in bas gange Reich bes Irbifden überftralen, wo fie all= feitige Gelegenheit, unter neue Berhaltniffe gu treten, finben, Menberungen aus Menberungen bervorrufen, und mit ben beweglichen auch bleibenbe Birfungen erzeugen. wie wir ichon oben betrachtet.

llebrigens gilt es auch hier wieber, bie Seite bes Ungleichen mit ber bes Gliechen im Bilte in Betracht zu gieben. Das Spiel ber Wioline ift in feinem Ausgange mit bemgemäß auch Fortgange ganz pafftv, giebt nur ben Strich bes fremben Bogens wieber, bestimmt sich nicht durch sich aus fich selbst. Aber das Spiel unfrer berwusten Wioline läuft außer ben Bestimmungen von Ausfen auch in Selbstestimmungen ab, bie Körber und Gestigngleich betreffen, und es giebt ein Geseh bes Antago-

nismus barin, welches verftanblich macht, wie bas Ausgangspiel erft erlofchen unuß, ehe bas Fortfpiel ins Bewußtsein tritt. hiervon fprechen wir balb weiter.

3m Hebrigen ericheint bas Bilb ber Bioline namentlich in fofern recht baffenb, ale unfer Leib überbanut allmeas burch Schwingungen, Die fich wellenartig wie ber Schall verbreiten, in bie Außenwelt bineinwirft. Jeber Rugtritt erichüttert bie Erbe in Schwingungen, Die fich allmalia burd bie gange Erbe fortpflangen; jeber Fortidritt, jebe Sanbbewegung, jeber Athemang, jebes Bort ruft eine Belle bervor, bie ben gangen Luftfreis burchichrei= tet; bie Barme, Die bu ausstralft, gebt in feinen Schwinaungen, jeber Blid von Ange ju Ange pfignat fich fort burd Lidtidmingungen, felbit, mabrend bu ftill ftebit, geben taufeut Lichtwellen von bir aus, Die bein Bilb in ben Rann binein malen; und in Bufammenbang mit biefen leichter erfennbaren Schwingungen, bie von beinem Menfern fommen, aleichsam ale feiner Rern ober Gebalt berfelben, werben fich bann auch, falls fie befteben, bie feinern unmerflichen Schwingungen aus beinem Innern fortpflangen, bie fur beine Seele noch bebeutungevoller fein mogen, ale alle biefe von Mußen tommenben. innere Bewegung beines engen Leibes ift felbit gleichfam nur eine Berichlingung ungabliger Bellen, bie bon ba aus ins Weite geben.

Doch ift es nicht ein tlogies Schweben und Berichweben, wie bei der Bioline, was von dir an bie Ausgenwelt übergeht, du wirft bich auch in festen Werken in die Außenwelt ein, die mit Erzeugung ber Bewegungen felbft in Berblitbung fteben, und wovon bu freilich auch nur ben gröblichen Umrig wahrnimmft. Ja hatten wir eine Bioline, die durch ihr Spiel zugleich neue Saiten um fich in ber Außenwelt auzsoge zum Bau einer größern Bioline, die nach bem Zerfchlagen ber kleinen bag Spiel nun fortfeste, fo trafe bas Bilb noch mebr.

So kannft du bich in beinem jehigen Leben nun auch betrachten wie einen Schmidt, der fic glebt feinen tunfigen Leib gurecht hammert. Mas jeder an der Gede fich gurecht hammert. Heint Beit daran. Ift der neue Leib fertig, so wird das alte Mertzeug, d. i. der alte Leib selbs, weggeworfen, und wenn auch der Mensch iterben mag, ift doch der neue Leib so weit fertig, daß iter das Mert des Lebens in einer neuen Weife von dem Bunct an sortführen kann, bis zu dem es der alte Leib gebracht. Dies ift ein Bild, das haft blos auf da Seffe in beiner tunftigen Leiblichkeit, wie jenes mit dem Spiel der Wolfine bios auf B Bewegliche. Ein Bild fann nun einmal nicht Alles auf einmal deten.

Daß, wenn bein Gesitu boch einmal beinem Geiste zu Diensten für biefes Leben bestimmt, ja bie Hauptbebingung ift, benschen an bied Leben zu binben, er Nachstelf für biefes Leben spüren muß, wenn bas Gehirn beichfült wird, ift sehr begreistich; boch folgt baraus nichts irgendwie gegen bie Gutbehrlichfeit bes Gestins in einem fünftigen Leben. Schätige est nur soweit, baß bas jebige Keben aufhört, so wird mit bem jehigen Leben auch ber Schaben für bas jehige Leben aufbört, im folgende

Leben aber kann ber Shaben nicht reichen, weil bie größte Schädigung bes alten Leibes, b. i. seine Zerstörung, eben erst das neue Leben möglich macht. Mur, daß es ein Mensch, fo viel au ihm ist, so weit als möglich foll im jehigen Leben zu bringen suchen, um ins Zenseits schon möglichst entwickelt zu treteu, als ein gemachtes Wessen; benn es würde weder bem Diesseits noch bem Zeuseits frommen, follten alle Menschen jung sterben, wie freilich eben so wenig, wenn alle erst alt streben sollten. Aber beren, bie sich auf Kindes: ober Jünglingsbasis dereinst sortentwickeln sollten, ninmt sich ber Tod ohnehin genug; so nung ber Mensch nach Kräten bahin wirken, daß es auch nicht an solchen sehens bereinst berbiedigen ebens bereinst fortentwickeln.

Wenn bu Zerftörung bes Gehirus schlimmer haltif, als Schabigung, so hast bu asso blos in sofern recht, als bie Schabigung noch vielleicht gehoben werden könnte, du sommt noch etwas langer im alten Leben bleiben und bich weiter für bas künstige vorbereiten könntest. Die Zerstörung nimmt bir bieses Organ der Worbereitung einstät allemal; nun gilt's mit der einmal gewonnenen Baris hausguhalten; nur bas Organ der Vorbereitung, worauf sofort die Bereitung solgt, die immer etwas Söheres ist gegen den jegigen Zustant; in sosen er einmal fosit die Bereitung folgt, die immer etwas Söheres ist gegen den jegigen Zustant; in sosen geminst du immer gegen jest. Mur dann ist Berstörung eines Organs schlimmer als Schabigung, wenn nichts da ist, das Zerstörte zu erspen; ist aber etwas da, so kann die volle Zerstörung des Geschädigten Gewinn als Gebung der Störung fein. Man

amputirt ja ein frankes Glieb und gewinnt babei, sogar ohne bag etwas jum Erfat ba ift; wie solltest bu nicht um so mehr gewinnen, wenn bein ganger franker Leich, bein frank Gesirn amputirt wird, wenn es boch an erfehrben Bebingungen fur bich zu einem neuen Dafein nicht festit.

If es boch factifd, daß eine kleine Störung im hirn oft viel mehr schabet, als das Begisineiben einer gangen hirnhälfte, was der Seele so gut als gar nichts schabet, wie man durch Bersiede an Thieren und selbst pathologische Ersahrungen an Menschen hinlänglich weiß; ja was vielleicht, wenn es so einsch ginge, bienen könnte, manche Seelenstörung zu heben, die durch ein Uebel in der betreffenden hirnhälfte entsteht. Man kann dies sehr

<sup>.</sup> Longet berichtet von einem 29jahrigen Manne, beffen geiftige Rrafte feine merfliche Abmeidung barboten, ungeachtet bie gange rechte Bemifphare bes großen Gebirns mit Musnahme ber Bafaltheile, fehlte. (Longet, Anat, et Physiol. du syst. nerv. 1842, I. 669.). - Reumann führt einen Rall an, in welchem eine Rugel eine gange Bemifphare gerftort batte, ohne bie Befinnnung zu rauben. (Reumann von ben Rrantheiten bes Gebirns bes Meniden. Cobleng 1833. G. 88). - Abercrombie berichtet pon einer grau, bei welcher bie Balfte bes Gebirne in eine frantbafte Raffe aufgeloft mar, und bie bennoch, eine Unvoll= tommenbeit bes Sebens abgerechnet, alle ihre geiftigen Bermogen bis jum letten Mugenblide behielt, fo bas fie noch einige Stunben por ihrem Tobe einer frobliden Gefellicaft in einem befreun: beten Sause beimobnte. (Abercrombie inquiries, etc.). - Gin Dann, beffen D'Solloran ermabnt, erlitt eine folde Berlebung am Ropfe, bag ein großer Theil ber Sirnicale auf ber rechten Seite meggenommen merben mußte ; und ba eine ftarte Giterung eingetreten mar, fo murbe bei jebem Berbanbe burd bie Deffnung Bechner, Benb:Mvefta. III. 12

parador finden; es ift aber gerade so hiemit, wie mit einem won zwei Pferden gezogenen Wagen. I das eine lahm ober wild, so gest der ganze Wagen schlecht, und es ift am besten, das kranke Pferd ganz auszuspuspannen; dann geht er wieder ordentlich, nur etwas matter, wie auch bei Begfall einer Geschenhälfte der Geste leichter Crmidung hüren soll; wenn du aber beide Pferde ausspannst, so steht der Bagen still, das ist der Tod. Aber was geschieht. Der Kutscher fteigt aus dem engen Wagen aus und geht durch den weiten Raum seiner genach. In dahin zu führen, war doch nur der Wagen bestimmt. In war boch nur der Wagen bestime hat.

Ferrus berichtet von einem General, der durch eine Serwunden einen großen Theil des linken Gedettelbeins verloren hatte, was eine beträchtliche Atrophie (Berklümarung) der lünken hiemspiker nach sich jong, die sich ausgerlich durch eine enorme Despression der beitelbe Lechgelitzle kund gad. Dieser General zeigte noch dieselbe Lechgelitzleit des Gessten, dassel freiber, bonfleibe richtige Urtzeil als früher, bonnte sich delte geschaftigungen nicht mehr die geben, ohne sich dasse unt flichen Longet fagt, bed kliebte feilung biefer Erschrung, er habe einen alten Goldeten gekannt, der sich ganz in demselben Falle betweben. (Longet Anat. et Physiol. du syst, nerv. 1 e fro.)

Bebenfalls, wenn bas halbe Bebirn oft mit geringerm Rachtheil fur bie Seele wegfallen tann, als eine blofe

eine grofe Menge Eiter mit großen Quantiditen bes Gehirms leibht entfern. Do geschobe es i 7 Zoge ibinven, und man kann berechnen, doß salt bie Scisste bes Gehirns, mit Materie vermischt, auf diese Weise ausgeworfen wurd. Dessenwische besiebt der Kranke die seine Geschiebtsfelb bis zu dem Augendickte seiner Auflösung, so wie auch wöhrend diese gangen Aranhzeitsgustandes seine Gemickheistimmung unnuterbrochen ruhg, war.

Störung erleiben, warum nicht auch möglicherweise bas gange? Es ift nur ber Untericiet, baß, so lange wir noch bas halbe Gehirn behalten, wir noch in biesem Leben bleiben, weil eine Salfte bie anbere im Dienfte bafür verzirtt, wenn aber beibe Galften wegfallen, so fallen wir bamit ins anbere Leben über, inbem nun eine bobere Bertretung Blas greift.

Benn man fich etwas naber in ben phofiologifchen und pathologifden Beobachtungen über bas Gebirn umfieht, fo erftaunt man, wie bebeutenbe Berletungen überhaupt bas Gebirn ertragen tann, zuweilen felbft auf beiben Seiten jugleich, ohne allen mertlichen Rachtheil fur bie Geele. Dan möchte glauben, es nupe wirflich nichts bafur. Unb Dande baben folde Schluffe gezogen. Unbremale wieber icheint eine bloge Storung febr ju ichaben. Combinirt man alles recht, fo finbet man, es banat baran, bag bas in unferm Organismus febr ausgebilbete Brincip ber Bertretung fich in unferm Gebirn gang besonbers geltenb macht. Gin Auge tann gerftort werben, man fiebt noch mit bem anbern, eine gunge fann gerftort merben, man athmet noch mit ber anbern; wenn auch nur noch ein Stud Lunge übrig, geht es; find Abern ungangbar gemorben, bas Blut lauft burd anbere ; Unordnung icabet faft überall mehr ale Berftorung. Co ift's auch mit bem Bebirn. Die Theile vertreten fich barin von rechte gu linte, und felbft bis ju gewiffen Grangen auf berfelben Seite. Beht's nicht mit einer Fafer, geht's mit einer anbern ; wie, wenn's nicht mit einer Aber geht, es mit einer anbern geht. Es wirb fein wie bei einem Clavier, nur in viel entwidelterem Grabe, wo zu bemfelben Tone mebrere Saiten geboren. "Es giebt, fagt Abercrombie, und Anbre ftimmen bamit überein, feinen Theil bes Bebirns, ben man nicht, und in jebem Grabe, gerftort gefunben, obne bag bie geiftige Entwickelung irgend merklich gelitten batte." Aber weit entfernt, bag bieg bie Ueber= fluffigfeit aller biefer Theile bewiefe, beweift es blos, baß alle mehr ober weniger in folibarifcher Berbinbung eine Bertretung burch bie übrigen Theile finben, bie boch fur's Dieffeitige Leben ibre Grangen bat. Denn, mabrend man einem Thiere eben fomobl bie rechte ale bie linte Birnbemifpbare besondere nehmen fann, obne Rachtbeil fur feine Seelenthätigfeiten, fann man ibm nicht beibe gufammen nebmen, es wird bann gang bumm, felbft wenn man bie Bafaltheile bes Gebirns ubrig lagt, weil biefe gur Bertretung nicht mehr binreichen. Mun woblan, wenn bas Brincip ber Bertretung boch icon fo weit in unferm Rorper getrieben ift, follte es nicht auch über unfern Rorper binaus in ben größern Rorper, bem wir angeboren, bineinreichen ; und nicht, wenn unfer ganges Bebirn, unfer ganger Rorper gerftort wird, auch etwas ichon gu feiner Bertretung ba fein? 3ch meine bie gange irbifche Welt ift wieber in folibarifder Berbindung bagu ba.

Dabei ift ber Unterschied, bag unfer Tob nicht als eine so abnorme Berftorung angeschen werben fann, wie wenn wir ein Stud hirn wegischneiben; sonbern als eine bolde, bie in ben normalen Gang bes größern Lebens fällt, bem wir angehören. Zerftorungen, bie in ben norz

malen Gang bes Lebens fallen, caracterifiren aber überale neue Entwicklungsevochen.

Man tann bei biefer Gelegenheit an Fälle erinnern, wo chon eine Anaherung an die vonstandige Aerhörung des Körpers im Tode eine Wieberferferstung ber geistigen Fauntionen hervorrief, die im Leden gersteit waren. Solche Fälle sind nicht eben seiten, und, ohne für sich allein droeisen zu können, abs der Tod in biefem Bezuge noch meder leisten könne, als die Anaherung zum Tode, doch dieser Wortkellung günftig, und zur Unterftühung unster andern Schlisse immerhin erwährennenwerts.

Dan findet gablreiche Ralle biefer Art in Burbach vom Bau und Leben bes Gebirns III. G. 185, Treviranus Biol. VI. G. 72. Friedreiche Diognoftit G. 364 u. 366 ff., Friedreiche Dag. S. 3, S. 73 ff., Jacobi's Unn. S. 275 - 282 u. 287-288. Fror. Tagesber. 1850. Rr. 214 mitgetheilt ober ermabnt. Burbad fagt, unter Singufügung ber belegenben Falle : "Benn in einem ents gunbeten Gingemeibe ber Brand eintritt, fo bort nicht nur ber Somerg auf, fonbern es mirb bismeilen auch bie Seclenthatigfeit babei eraltirt. Much bei anbern Rrantheiten bemertt man qu= meilen furs por bem Tobe einen bobern Somnng ber Gebanten, Bei Abnormitaten bes Gebirns befommen Wahnfinnige nicht felten por bem Tobe ben Bebrauch ihrer Berftanbestrafte mieber : fo bei Ergiefinng von Blut und BBaffer, bei Giterung, bei Ber= bartnngen, bei Sopertropbie, Sobatiben und Aftergebilben, und amar fo, bas entweber bie Bermirrung in bem Dage, als bie Rrafte finten, allmalig abnimmt, ober ploblich bie volle Befinnung eintritt und noch an bemfelben Tage ber Tob erfolgt."

Dier einige fpecielle Beifpiele.

"Das ber Menfe in seiner innerften Teife ein boberes, unerfeberes Eigenthum, einen Geift bestigt, den auch ber Babn. sinn nicht antafter, ... davon giebt die Geschichte einer 20 Jahre lang wahnsinnig gemeinen Frau in der Udermart, netche im Kovenwer 1781 fard, einem merkwürdigen Beweits. In den einzelnen lichten Augenbilden ihres Justandes batte man sehen früher eine fille Ergebung in einen höbern Weisten und fromme Kassung und ber deren Eile Ergebung in einen höbern Weisten und ber dem

sie endlich and ihrem langen Araume. Wer sie vor biefer Batt geschen und gefant hatte, erkannte sie jest nicht mehr, so erhöht mat ermeitert waren ihre Geisteds und Bestenkräfte, so verbott war auch ihre Sprache. Sie sprach die erhodensten Bahrheiten mit einer Alarheit und inneren helle aus, wie man sie im gewöhnlichen Erben sieten sieden. Am de nam de im gewöhnlichen Erben sieten sieden. Am de nam fei im gewöhnlichen Erben sieten sieden. Am de nam fei im gewöhnlichen Sehn mit der die fie siehen, gestanden, den men sie auch wöhrend ber alst ihre Bahnstinns im Umgenge der erleuchteisten Menschen sied befanden hatte, ihre Erknannisse nicht öher und umfangericher hatten werden können, als sie jest woren." (Mannometer, Gesche der Maglie, E. 170).

"Bet einer feit 3 Jahren Wahffinnigen wurde der Verftand befte lierer, je mehr ein in Folge eines Lenden-Ableffes entstanbenes hettische Fieber überhand nahm, die endlich die Aranke unter obligem Gebenuche ihrer Gestiene, Serchdung des Gehötels und Bernschfung der Dura mater mit dem Anahen. Der Wechn finn war als Nachtraftet des Educida zurückgeblieben" (Berting in Wolfe Seliciter, 1840. 1 311—140).

"Gine Johderige, robulte, verestlicht genesine Maniaca (Mania erabunda ohne befilmmte Wochneroftlangen, um dehe und eine Anfalet einem gestrijd-nerveline Fieber, nach seitigen Aufentbalte in einer Anfalet einem gestrijd-nerveline Fieber, nach seitigen Kreftlangen für der fich und Verkalet. Alle fich nun die bevorftseiner Anfoliung bes Körpere durch den Wege-fall der Kräfte anfündigte, fing die Seele an, frei zu werben: die Kranfe ferach in den lehten mie Lagen vor ihrem Tode vollfommen vernäuftig und seibt mit einem Aufvande von Werend nich den über die Kranfe frend in den lieht mit einem Aufvande von Werfalen der Wegenfale finde. Sie erkundigte fich nach dem Schödelich inredie mit der freiher Wilder der die ihrer Serwandten, bereute mit Abfanen ihre Widererweitigtegen die dettlichen Anoedenungen und untertag endlich dem herben Kanpfe der wiedererwachtenden Ledensluff mit dem unadvenderen Schomelber der Weiter der Weite Wege.

Du fagft vielleicht: all bas find weitliegende Bilber und Schliffe. Ich jehe boch, nach Maggabe als mein Leib altert, altert auch mein Geift, wie follte es nicht vollende mit bem Beifte aus fein, wenn es vollende mit bem Leis be aus ift, man fieht ja boch fcon beutlich, wo es hinaus will.

Alber wie; find benn das nicht auch Schluffe, die du da macht? die Schliffe haben Schin, weil sie das Nächste treffen, um das sich's doch nicht handelt; doch nur das Nächste treffen sie, nichts weiter.

Du ichließeft, weil mit bem Alter Leib und Geift abnimmt, so muß beibes nit bem Tobe aufhören. Du
founteft eben so gut ichließen, und wurdest icheindar eben
so richtig und in Wahrbeit eben so unrichtig schließen:
weil bas Penbel träge, matt wird, wenn es sich bem
Ende feiner Schwingung nähert, ja am Ende einen, freilich nur ummertbaren, Moment wie fill flecht, so boren feine
Schwingungen hiemit gang aus. If aber biefer Schluß
falich, warmm soll benn jener triftiger sein? Es beginnt
ja boch von frischen eine Schwingung.

Das Beispiel taugt freilich sonft wenig, als eben ben Irrtbum beines Schuffes auf bas Einfachte zu zeigen; als Bild wär's viel zu burftig, und zeigte nicht allwegs bas Rechte, ober nur mit mühsteliger Deutung. Denn bie Schwingung unsers neuen Lebens wird, wir schließen das aus Underen, nicht einfach eine rückfaufge Wiederscholung der alten, sondern eine Erweiterung berselben in neuem Sinne sein. Aber, legen wir's darauf an, können wir selbst die nach dem Brincip der Ungleichheit im Bilde wiedersinden, ohne welches kein Bild triftig ausgelegt werden fann. Ih doch unser Lebensgang schon hier einden uicht ein einfacher wieder ein Kint; ja in geDer Greis wird, sagt man, wieder ein Kint; ja in ge-

Laffen wir alles Bilb mit bem Benbel, ber Sgite, bei Geite, fo follte, wenn irgend etwas, bie Betrachtung ber Beriobicitat und fortgebenben Entwickelung unfere jegigen Lebens felbit uns verburgen, bag bas Alter eben nur bas zu Enbegeben einer Beriobe in biefem fort: fcreitenben Entwidelungsgange ift, naturgemäß verfun= bigend ben Gintritt einer neuen Beriobe, bie Reues in neuem Sinne bringt. Bir tennen foggr matbematifc feine Fortidreitung in Berioben, Die irgendwo ein Biel fanbe ; mobl aber ift ber Begriff von fleinen Berioben, wie wir fie g. B. in Schlaf und Bachen haben, bie fich in größere einbauen, ein geläufiger. Diefe Betrachtung führt bagu über, ben Tob felbft nur als Geburt zu neuem Leben zu betrachten, bie eine frubere Entwidlungsepoche abicbließt, indem fie eine neue beginnt. Sievon fprechen wir in einem fpatern Abichnitt.

C. Frage, wie die Existengen bes Jenfeits un= beirrt burch einander bestehen fonnen,

Welch Durcheinander, wird man sagen, im Zenseits! Die Wirtungskreise, welche bie verschiedenen Mentscheineiben um sich schlagen, greisen alle in dieselbe troische Welche biedelbeit binats, müssen sich alle underged darin begegnen und kreugen; wie mag es nun benkbar sein, daß die darun gefnüpsten geistigen Eristenzen sich bereinst noch als gesonderte sühlen, und nicht durch einander beitrt werden können?

Beilaufig haben wir zwar biefer Schwierigfeit icon begegnet; aber faffen wir bie Sache genauer ins Auge.

Thun wir dieß, so werben wir ja gleich sinden, daß bie Zufunft uns in bieser Beziehung nicht schimmer stellt als das Zett; ja daß sie vesentlich gar nichts Anders mitbringt, als was wir jest schon ganz ohne Schaden erdulden, sogar ganz nöthig zum Bertehr mit Andern und zur eigenen Vortentwicklung haben. Bringt sie es aber odch noch in etwas andere Weise mit, so bringt sie auch dadurch nur neuen Wortbeil mit.

Denn ichon jeht greifen in bas engere leibliche Syftem bes Menichen, ben Träger feines bieffeitigen wachen Beswuftfeins, bie weitern Wirfungsfreife ber anbeen Menschen aufs Wielfachfte, Bertvickeltfte, ja in gang unentwirrsbarer Weife ein. Was wir von andern Menschen höben, lefen, erfahren, was überhaupt in uns anders wirt, weil andere Menschen ba find, bilbet einen solchen Eingriffihrer weitern Lebensspharen in unser jegiges engeres Syftem

in gang bemfelben Sinne, ale er fpater in unfer weiteres Spftem felbit itattfinben wirb, und icon jest in baffelbe ftatt finbet, mabrent es noch nicht ben Erager unfere machen Bewußtfeins bilbet. Aber anftatt bag unfre Inbivibuglitat burch jenen Gingriff jest irgendwie beeintrachtigt, geftort, verwifcht, gerriffen murbe, grunbet fich unfer Berfebr mit Unbern barauf, und bedurfen wir folden Gingriffs zu unfrer eigenen Fortentwickelung ; jeber folder Gingriff bereichert uns mit einer neuen Bestimmung. Der Untericied bes fünftigen Lebens vom jegigen berubt nun in nichts Anberm, ale bag nach Wegfall ber engern innern Wirfungefpbaren , bie burch unfre jegigen Leiber vorgestellt werben, blos noch ber Gingriff ber von ihnen ausgegangenen weitern Birtungefpbaren in einander übrig bleibt ; aber es ift nicht mehr Grund, bag bie Inbivibualitaten fich burch bieg Gingreifen ber weiteren Spharen in einander verlieren und ftoren follten, als es burch Gingreifen ber weiteren Spharen in bie engeren ber Fall ; bagumal jenes Gingreifen nur eine Fortfepung und Fortentwidelung von biefem. Bielmehr erflart fich eben bieburd auf's Befte, wie bie im Dieffeits angefnupften Berbindungen und Berbaltniffe gwifden ben Menfchen ins Benfeite binuberbauern und bort mit Bewußtsein fortgesponnen werben fonnen, ba bie ineinanbergreifenben meiteren Gpbaren im Jenfeits Trager von Bewußtfein merben; ja wie ein innigerer Bewußtseinsverfehr hieburch im Benfeite erwachen fann, ale im Dieffeite; benn mabrend Dieffeite jeber nur mit einer unbewußten Ausbreitung feiner Lebensfphare und ju fleinem Theile in bes Anbern

bewußte Lebenssphare eingreift, greift im Jenfeits jeber mit seiner gangen bewußten Sphare in bes Andern bewußte Sphare ein; und barum tonnen sich die Gebanten und Befühle bort auf eine unmittelbarere Beise begegnen, als hier, obwohl es auch Beschränfungen bieses Begegnens im größern Geifte wie in unserm Geifte giebt, wie früher icon beiprochen.

Das icon früher geltend gemachte Bild mit bem Seieine, ber im Baffer Bellen ichlägt, tann uns gut zur Erläuterung mancher Berhaltnife bienen, die bier in Betracht fommen.

Benn' ber Stein in ben Teich geworfen ift, fcmantt bas Baffer an berfelben Stelle mehrmals auf und ab, bebt fich, fentt fich, und burch jebe folde Decillation wird ein Wellenzirtel erzeugt, ber, fich ausbreitenb, ben gangen Aebnlich ichwantt ber engere leibliche Teid burchläuft. Broceg bes Menfchen auf und ab, benten wir nur an Schlaf und Bachen, Bule, Athmen, ben Bechfel von Rube und Bewegung überhaupt, und ichlagt babei in theils nichtbaren, theils unfichtbaren Birtungen feine Bellengirtel in bie irbifche Augenwelt, bie in ihren fernern Folgen biefelbe gang burchichreiten. Es ift im Grunde nur eine anbre Form bes Bilbes mit ber Bioline. lange nun ber Bewegungsproceg an ber Musgangefielle ber Erichütterung, b. i. in bem innerften Birtel ber Teich= welle, lebhaft ift, fann man leicht veraulagt fein, fie allein in Betracht zu gieben, und bie außern Birtel ba= gegen zu vernachläffigen, obwohl fie factifc befteben. Go vernachläffigen wir über bem engern leiblichen Proceg gewöhulich bessen Fortsesung in ben weitern, obwohl eine solche Breifebung boch sactisch bestebt. Augwischen ninnut die Kraft ber Bewegung allmählich in dem innersten Zirek, dem der ursprünglichsten Erregung, ab und erlischt endlich ganz; dam bleib blos noch das System der weitern, von da ausgegangenen Zirkel übrig, worin sich noch alle die bewegende Kraft wiedersinder, die erst in dem innersten Kreise entstatten war. So wird unser weiterer Leib von aller der Lebenstraft besecht werden, die dem engern während seines Lebens zufam.

Bie viel Steine nun auch in ben Teich geworfen find, fo erftredt fich bas Wellenfoftem um jeben fo gut als bas um jeben anbern burch bie gange Materie bes Teiches fort, bat fo gu fagen ben gangen Teich gum Leibe, wie jeber bon uus bereinft bie gange Erbe; jeber Bunct bes Teiches gebort allen Bellensuftemen gugleich, aber jebem in verfchiebener Beife und verfchiebener Starte und Richtung ber Bewegungen an; alle Bewegungen ber verichiebenen Spfteme fegen fich immer neu an neuen Buncten mit einander gufammen ; und trot bem bleibt boch jebes Spftem im Gangen vom anbern individuell unterfchieben, bas eine fdreitet mit unabanberlicher Gelbftftanbigfeit burch bas andere hindurch. Go gut fich aber mit bem Muge objectiv bie Befammtheit biefer von verichiebenen Ilr= iprungen berrubrenben, auf's Mannichfaltigfte fich gufam: menfebenben, Birfungen in verschiebene biscrete Gufteme gerfällen läßt, fo gut fanu es auch fur ein Gelbitgefühl fubjectiv fein; ja nicht nur eben fo gut, fonbern, wenn bie objective Unterfdeibung ihre nabeliegenbe Grange bat,

können wir dagegen erwarten, daß die subjective keine Gränze hat, da es sich bei den Wirkungskreisen, die unsterkunstige Existenz tragen werden, um Systeme handelt, deren jedes von vorn herein and im Zehtleben trop aller Eingriffe fremder Wirkungskreise nichts als sich selbst und was ihm von andern geschieht, fühlt.

llugeachtet jedem Wellenfustem der ganze Teich gehört, sieht boch jedes in einer andern örtlichen Beziehung dagut; der Ausgangspunct der Wellen ist für jedes ein verschiedener und so stellt sich auch Alles, was davon folgeweis ausgeht, örtlich verschieden zum Teiche. Und so wird es auch dereinst mit unfrer Leiblichteit sein. Derselbe Naum wird und allen gemeinschaftlich angehören, doch wird jeder dazu in einer aubern Beziehung steben.

Freilich gestaltet fich bas Splem ber von einem Meufchen wührend einen Lebens ausgegenden Wiftungen nicht fo einsach, als bas Splem der Wellen um einen Stein in einem Teiche; und wenn wir uns benken sollen, daß die Wiftungsspleme der verschiedenen Menschen nicht nur zu Ansange, soudern auch in ihren entferntesten Kortwirkungen, nicht nur die Wirtungsspleme aller jetzt lebenden sondern auch aller früher gestorbenen Menschen ungeftört, umverwirtt mit und durch einauber in derschen Weltben sollen, so schwidelt der Borstellung und es scheinich einem Allendigliches zugemuthet zu werden. Doch nichts Wirtschen sollen, fo schwindelt der Borstellung und es scheinich ein wirtlich für solche schwindelt gien; es lassen sich aber wirtlich für solche schwindelt ansühren, die uns nöthigen, ihre Statthaftigfeit als begründet anzuerfennen.

Buporberft ift gewiß, bag jebe Belle im Teiche, bie fich bas erftemal mit einer andern ohne Storung freugt, auch nach beliebig weiter Fortidreitung, und beliebig vielen Burudwerfungen, b.i. in ben entfernteften Fortwirfungen, un: geftort mit ihr freugen wirb. Die Fortwirfungen, vermogen fich in biefer Sinficht nicht mehr anzuhaben, mehr zu verwirren als bie Unfange. Benn fich aber beim Baffer fchwer Erperimente anftellen laffen wurben gum Beweife, bag auch bie Bellen von beliebig vielen Mittelpuncten unbeirrt burch einander bleiben; fo bebarf es nicht einmal befonberer Experimente bagu bei einem anbern Mebium, bem Lichte. Der Raum ift von fo vielen Lichtwellen burch= freugt, ale es fichtbare Buncte barin giebt, b. i. von ungabligen ; und jebe biefer Lichtwellen freugt fich im Fortidreiten nicht blos einmal, fonbern an jebem Buncte, ben fie burchichreitet, immer aufe Reue und in neuer Beije mit allen übrigen Lichtwellen, fest fich bamit gufammen, bie rothen mit ben grunen, bie blauen mit ben gelben, bie ftarten mit ben ichmachen Bellen. Much hier ichwindelt ber Borftellung ob biefer Bermidelung, und bennoch langt jebe Belle ungeftort, ale ob fie burch einen reinen glatten Raum einfam und allein fortgefchritten mare, beim Muge an, und zeichnet und malt in Bufammenbang mit ben anbern bie richtigen Berhaltniffe ber Gegenftanbe barin ab. Dan murbe es auch fur unmog= lich balten, wenn es nicht wirklich mare. Rach folden Beispielen barf man alfo auch glauben, bag bie Spfteme von Birfungen, welche von ungablich verschiedenen Deniden ausgeben, fich freugen tonnen mit ungablichen Guftemen anderer Wirfungen, ohne deshalb sich zu stiden oder zu verwirren. Rach Wasgabe, als zeher in feinem Sastieben anderes mit der Natur verkehrt, wird er dereinnt die Natur andere durchbringen, auch in seinen fennsen Fortwirkungen andere durchbringen, und die feinen fennsen Fortwirkungen andere durchbringen, und diese andere Durchbringungsweise wird undeiter bleiben können durch die anderen Systeme, mit denen sich sein Bewegungssystem freugt.

Man fragt vielleicht: aber kann, was von Wasserund Lichtwellen gilt, die durch ein rubiges gleichförmiges
Mittel sich fortpssangen, auch übertragen werden auf die
Wirfungen, die sich vom Menischen aus in die Aussenwelt sortpssangen, two jede Wirfung andern Wirfungen
aus unregelmößige Weise begegnet; muß nicht hier alle
Ordnung und aller urspringliche Charafter gänglich gestört, ja ausgehoben werden durch den regellosen Zurtit
kört, ja ausgehoben werden durch den regellosen Zurtit
kört, ja ausgehoben werden durch den regellosen Zurtit
kört, die ausgehoben werden den den den zeigellose
ausgerührtes Weer fällt, wird nicht die Form der durch
ihn entstehenden Wellen hier auch bald gänzlich zerstört
sein durch die zussänligen Bewegungen, mit denen sie zusammentriss; ihr Charafter, ihre Cigenthumlichseit bald
gänzlich verwischt sein, und ein ordnungstoses Wesen von
ihr übrig bleisen?

Aber biefer Einwand fußt auf falichen Boraussehungen. Die Wirfungen bes Menichen firalen eben nicht in eine Belt hinein, in ber es ordnungslos, regellos, jusfällig berginge, die fich mit einem jügellos aufgerührten Meere vergleichen ließe; sonbern es waltet eine Mwedmagiateit, Befeslichfeit, ein Fortidritt nach gewiffen Bielen im Gangen barin, Die wir auch im Bangen recht wohl erfennen tonnen, wenn fie gleich ju großartig ober pon zu bober Orbnung ift, ale bag wir bie Art, wie jebes Einzelne bagu beitragt, auch fo leicht einzeln verfolgen fonuten. Inbem aber unfre Birfungen in bie außere Belt voll gefehmäßig und zwedmäßig gufammenmirfenber Bewegungen bineinftralen, tonnen fie meber Dieje Gefehlichfeit und Zwedmäßigfeit fioren, noch in ber eignen Gefetlichfeit und 3wedmäßigfeit baburch geftort merben; weil beiber Entfteben, Birfen, Fortwirfen, Ineinanberwirfen von Unfange an in berfelben allgemeinen bobern Gefehlichkeit verrechnet liegt; unfer Wirken als Moment ber Entwidelung bes Bangen ichon in bas Befen biefer Entwickelung aufgenommen fein muß. Sollten bie Birfungefofteme fich burch ihre Rreugung regellos ftoren; fo mußte bies boch auch im Gangen, mas aus ber Rreuging bervorgeht, fichtbar fein, und je mehr folde Suffeme im Laufe ber Beiten in einanber eingriffen unb je weiter fich ihre Fortwirfungen erftredten, befto mehr mußte bie Irrung und Bermirrung gunehmen. Statt beffen feben wir bie Belt fich nach und nach immer mehr orbnen, organifiren, gestalten, bas Berftreute fich verfnupfen; obne bag boch bas Gingelne babei verfchwimmt. Rirche, Staat, Runft, Wiffenschaft, Sanbel, find Beweise folder zunehmenben Dragnifation, bie factifch ein Erfolg bes Ineinanbergreifens menfchlicher Wirtungefreife ift, unb amar nicht blos ber Wirfungefreife ber Lebenben, fonbern auch ber Gemefenen. Wer fann bier von Storung, Irrung, Berwirrung fprechen. Beigt fich aber im Gangen bie Irrung nicht, warum fie im Gingelnen fuchen.

In Uebrigen tann freilich wieder nicht Alles im Bilbe zulänglich fein. Unfer leiblicher Process ift nicht burch einen äußerlich in bas Lebensmeer geworsenen Sein erwect, sondern burch eine Selbserichtiterung entstanden, nicht entwirdelungsunfähig, nicht auf Monotonie gleichförmiger Bewegungen beschräuft, wie die Teichwelle; in all biefen Beziehungen werden auch andre Bolgen fur den Wischnigkreis, den unfer enger leiblicher Process um sich schlägt, herborgesen, als für ben, ben ber engite Wellenzirtel im Teiche um sich beriete.

Es hinbert nichts, zu fagen, ba überhaupt alle folde Musbrude mehr ober weniger uneigentlich find, bag wir icon jest alle bie Erbe gu unferm gemeinschaftlichen Leibe haben; fie ift ein Leib, und wir find alle Glieber Diefes felbigen einen Leibes; jebes Glieb fann aber ben gangen Leib ju fich rechnen; nur bag er fur jebes eine andere Bebeutung bat, wie jebes felbft bafur eine anbere Bebeutung bat; alle biefe Bebeutungen freugen fich fcon jest für und in ber Erbe, ohne fich ju ftoren. Ingwifchen ift in unferm Bestleben boch fur jeben blos ein flei: ner Theil bes Erbleibes, ber engere Leib eines Jeben, Trager machen Bewußtfeine, ber übrige Erbleib, ja im Grunde ber übrige Beltleib, ftebt in einer mebr unbewußten Begiehung bagu; wie felbft in unferm engern Leibe es einen Theil giebt, bas Bebirn, ber ein vorzuge: meifer Trager machen Bewußtfeins ift, inbeg ber übrige in mehr unbewußter Begiebung bagu ftebt, Dit bem Sechner, Benb:Avefta. III. 43

Tobe gewinnen wir aber bie gange Erbe gu einem gemeinfamen Eräger unfere Berwißtjeins, und gwar jeber nach ber Seite, nach ber er fich hienteben in Benwißteinsbegiehungen mit ihm gefest hat, und biefe Berwißtjeinsbegiehungen entwicken fich nun weiter fort.

Menn bie porigen Betrachtungen ber Borftellung mandes Ungewohnte zumuthen, was bod naber befeben und factifch nur in bie gewöhnlichften Borgange ber Belt bineintritt, fo erleichtern fie ibr bagegen von vorn berein Unberes, was ihr fonft fdwer fällt gu faffen und baber in ber Regel lieber babin geftellt wirb. Will man bie immer neu auftauchenben und ins folgenbe leben übergebenben Seelen fich bei Bieberaufnahme eines Leibes in ben Raum und die Materie neben einander theilen laffen. fo tritt bie Cowierigfeit bes dinefifden Rirchhofe ein, wo (angeblich) bie Leichen nur neben einander begraben werben burfen. Bo wird gulett ber Blat fur bie Lebenben, wie fur bie Tobten berfommen? Man faat. Gott wird bas icon machen. Bewiß; nur geftatte man ibm auch bie Mittel bagu und verlauge nicht, bag er aus gwei mal zwei funf mache. Die wird auf unfern Rirch= hofen bie Schwierigfeit ber dinefifden vermieben? Daburd, bag wir bie Leichen immer in benfelben Raum bineinbegraben, indem wir glauben, bag fich bie Leichen nach bem Tobe nichts mehr anhaben werben. Dun eben fo bermeibet unfre Unficht bie Schwierigfeit fur Die Beifter, ba fie biefelben alle in benfelben Raum binein er: wachen läßt, in bem Glauben, bag fich bie Beifter nach bem Tobe eben fo wenig gegenseitig anhaben werben, und ftatt fich ben Raum zu beengen und ftreitig zu machen, in bem gemeinichaftlichen Bente beffelben bas beite Mittel auch zu gemeinschaftlicher Dubung beffelben finben merben. Es bunft mich, bag es eine iconere Borftellung ift, anftatt bie Beifter ber Bufunft immer raumlich neben . einguber an fegen, b. b. an neben einander befindliche Materienhaufen gu binben und barin gu begrangen, vielmehr biefelben in freierer und ichrantenloferer und boch nicht örtlich gleichgultiger Begiebung gum Raum und gur Materie als immer neue Bestimmungeftude in ben bobern Beift eintreten zu laffen, fo bag jeber fpater Gintretenbe fortfabrt, beffen Entwickelung ju fteigern, mas boch nicht unter ber Form bes immer neuen Rebeneinanberfeins ber Beifter gefcheben fonnte, fonbern nur bes Durch= unb Miteinanberfeins in ber Weife, wie es in unfrer Unficht liegt.

Sehen wir boch, baß sich recht wohl eine Einheit bes Phichischen an eine Zusammenichung aus bisereten Materien zu fnühsen vermag, wofern nur die Bewegungen biefer Materie ein zusammenhängendes System darftellen, wie unser jehiger Leib selbs beweist; wenn aber die naterielle Discretion die psychische Einheit nicht hindert, kann sicher eben so gut umgekehrt mit einer materiellen Gemeinschaftlichkeit eine psychische Discretion bestehen, d. hein und derselbs Leich, der Erde Verbe, Wohnstyn mehrerer Seelen sin, sofern dieser Leib verschiedene Bewegungssysteme zugleich einschlieft; da sich einmal zeigt, daß die materielle und psychische Discretion nicht wesentlich zusammenhängen.

1.

D. Frage, wiefern ber Tob unfere jegigen Leibes ein Erwachen unfere funftigen mitführen fonne.

Dlan tann fragen, mas bat ber Tob an fich, bas ben weitern Leib, ben unfer engerer um fich bervorgetrieben, jum Trager unfere Bewußtfeine bereinft erheben ober zum Bewußtsein erwachen laffen fonnte, indeß er jest folummert? Ift biefer weitere Leib, mas wir fo nennen, icon jest ale eine Fortfepung bes engern, ale une angeborig, gu betrachten, fo fragt fich, warum er nicht fcon jest auch an unferm bewußten Leben Untbeil nimmt; ober, wenn bies jest nicht wirflich ber Fall ift, mas berechtigt überbaupt, angunehmen, bag es mit bem Tobe ber Kall fein wirb, ja was berechtigt, ihn überhaupt ale eine für unfere Geele irgendwie bebeutungevolle Fortfegung unfrer jegigen Leiblichfeit gu betrachten. Die Wirfungen, welche von une in bie Welt ausgeben, werben boch nur int Musgangspuncte als unfre gefühlt; bas einmal von uns Gethane icheint une verloren; mas es burch feine Rolgen weiter wirft, wie es burch Folgen ber Folgen immer mebr ins Werne greift, welchen Dit : und Gegenwirfun= gen es begegnet, berührt unfer Bewußtfein nicht mehr ober nur gufällig, und bann nicht anbere, ale jebes Frembe. Run follen aber unfre Birfungen und Berte mit ihren Fortwirfungen in ber Augenwelt bis ins Rernite eine noch für unfer geiftiges Dafein bebeutungevolle Fortfegung unfrer jegigen engen Leiblichfeit bilben. Aber in unferm engen Leibe fublen wir mas vorgebt, feine Beranberungen und bie Fortwirfungen biefer Beranberungen find

uns nicht fremt, nicht verloren, begegnen felbst in ihren fernften Golgerungen immer unferm Gesüble, geben Beflimmungen für unfer Bewußtfein ber. In sofern geht uns unfer enger Leib an, in wiefern aber unfer weiter?

Ingwifden mas geht uns unfer enger Leib felbft noch an, wenn wir im Schlafe nichts mehr von bem, mas in ibm vorgebt, fublen? In fofern gebt er une noch an, als ber fchlafenbe Leib eine aus bem machenben unmittel= bar fortgesponnene Fortsebung bes machenben ift, bie wieber zu ermachen berfpricht. Das aus bem Bachenben getommene Schlafenbe fann alfo boch, bas feben wir biermit, wieber ermachen und fest baun bas frubere Leben fort. Alfo wird auch unfer jest noch ichlafenber weiterer Leib ale eine aus bem machenben engern unmittel= bar fortgefponnene Fortfegung beffelben bereinft ermachen und bas Leben beffen, aus bem er gefommen, fortfeben tonnen. Bas wir im Nacheinanber unfere engern leib= liden Lebens feben, Abmedfelung von Schlaf und Baden, warum follte bas nicht auch im Nebeneinanber unfere engern und weitern moglich fein; warum 'nicht eine Berbindung wie eine Folge eines ichlafenden und machenben Leibes möglich fein; welche Berbindung boch auch wieber in eine Folge auszuschlagen verspricht, fofern einft ber eugere Leib einschläft, ber weitere ermachen wirb. Bir haben freilich gefagt, ber Tob fei nicht mit einem Ginichlafen zu verwechseln, b. b. aber nur mit teinem Ginfchlafen, mas ben alten Leib blos zeitweise in Unbewußtfein fenft, um ibn fpater wieber um fo fraftiger ermaden ju laffen; wohl aber tann er als ein Ginfdiafen betrachtet werben, was ben alten Leib für immer ins Undewusftein senft, um bafür einen damit vertnüpften sollafenden Leib neu erwachen zu laffen, ber die Kraft zum neu beginnenben wachen Leben in seinem Schummer gesammelt hatte. Denn Alles, was von Kraft bem alten Leibe im Wachen entgangen ift, hat ber neue Leib im Schummer aufgenommen.

Roch einleuchtenber ericheint bies, wenn wir im Ginne ber Borftellung G. 132, anftatt blos ben abftracten Rreis unfrer Wirfungen und Berte als unfern weitern Leib ine Auge gu faffen, bie gange Erbe außer une ale folden faffen, nach ber Begiebung aber, nach ber wir uns berfelben einverleiben, ober wie G. 193 biefelbe ichlecht= bin als einen großen Leib faffen, beffen Glieber wir icon jest find, ber ju une gebort, wie wir ju ibm, nur mit Rudficht, bag von unferm bewußten Gingreifen in benfelben bieffeite feine Bebeutung fur unfer bewußtes Jenfeite abbangen wirb, mas im Grunbe Alles nur vericie: bene Wenbungen bes Ausbrude fur biefelbe Gache finb. Dann tonnen wir es fo anfeben, ale fete fich unfer jepiges leibliches Gefammtfoftem ans bem fleinen, machen, engen Leib und bem größern, fur uns ichlafenben, weitern Leib, b. i. ber übrigen Erbe gufammen; benn wieviel auch in ber Erbe außer une wach fein mag, fur unfer bies= feitiges Bewußtsein ichlaft fie boch bis auf ben fleinen Theil, ben unfer enger Leib von ibr bilbet. 3m Tobe aber, wo unfer bewußter enger Leib vergebt, erwacht Diefer weitere Leib fur unfer Bewußtfein eben nach Geiten ber Fortwickungen, die unser bewustes Leben in ihn hinein erzeugt hat. 3eber wie der Andre kann die Erde schon hie erzeugt hat. 3eber wie der Andre kann die Erde schon hierben als seinen Leib rechnen; es sit unser Aller gemeinschaftlicher unserwuster Leib hienieden, und wird im Zenseits unser aller gemeinschaftlicher bewuster Leib. Dies sit der ganze Unterschied. Dabei gilt es nicht mehr, die Wöglichfeit bieses Zusammendofiges zu betrachten, was wir im Worigen genug gethan haben; es fliest aber daraus, daß die Wertgehren genug gethan haben; es fliest aber daraus, daß die Wertgehren angelien Wenschen insbesondere anstellen können, dadurch feine Errung leidet, daß wir sie eben so für jeden andern auch anstellen fönnen.

Aber, kann man erwiedern, hat die Annahme eines solden Berhaltniffes, baß ein Tebell unfrer Leiblichfeit jest ichtafe, indeh ber andere gleichzeitig wacht, irgend etwaß für fich? Im jestigen Schlase unfere engen Leibes, ber unfren Unfichten von Schlas bod zu Grunde gelegt werden muß, schläft jedenfalls ber gange Leib auf einmal und erwacht wieder auf einmal; bier aber wird ber wunderliche Busand angenommen, daß das leibliche Syften einem Theile, dem engern innern nach, wache, und zugleich einem andern, als bagu gehörig anzuschenden, außern, weitern nach schlase. Bo giebt es Etwas im Zehtleben, das für eine solche Wöglicheit spräche?

Ingwischen, wenn man Beispiele verlangt, bag ein Leib jum Theil wochen, jum Theil schafen fonne, so fehlt es in ber That in unserm engern Leibe selbst nicht abaran; man muß sich nur nicht an bas Wort Schaftebren, welches im gewöhnlichen Sprachgebrauche mun

einmal blos für bas totale Schwinden bes Betwußtjeins und für eine besondere Form biefes Schwindens gedraucht wirtd, und in jofern felbstverftanblich nicht auf partielle Bemußtfeinderfinfterungen angewendet werden kann; sonbern bie anders bezeichnete Sache inst Auge faffen, weiche bier in Betracht tommt, auf die est inzwischen, zur leichtern Gervorbebung mancher Beziehungen, immerhin erlaubt fein kaun, bas Bort Schlaf in uneigentlichem berallgemeinermben Sinne überzutragen.

Benn Jemand mit vollfter Aufmertfamfeit einen Begenftand betrachtet, fo bort er unterbeg fo viel wie nichts von bem, mas um ibn ber vorgebt, fühlt nichts von bem Buftanbe ber Barme und Ralte feiner Saut; Bunger, Durft fdweigen fur ben Augenblid; alles eigentliche Racbenfeu erlifcht, porquegefest nur, bag er fich moglichft rein in bie finnliche Unichauung verfentt; furg fein Bewußtfein ift in mertlichem Grabe nur in Bezug auf bie Thatigfeiten mach, bie ihren porzugemeifen Gip im Muge und bem, mas bamit im Gebirn gufammenbangt, haben, und was wir in feiner Gefammtheit immerbin als Muge ichlechthin gufammenfaffen mogen, ohne babei blos bas außere Muge ju meinen. Dag es jebenfalls mirflich einen befonbern Theil in une giebt, ber bem Seben porquasmeife por anbern Theilen bient, beweift fich ja baburd, bağ mir gwar noch fo gut als vorher feben, weun bas Bein, ber Arm, bie Rafe, bas Dbr abge= ichnitten wirb, manche Bebirntheile gerftort werben, aber nicht mehr, wenn außeres Muge, Gebnerv ober bie Theile bes Gebirns, worin biefer wurgelt, gerftort werben. Sier

haben wir alfo in ber That einen fur bas Bewußtfein machenben Theil in einem gur Beit übrigens relativ ichlafenben Leibe. Dun ift richtig, ber Schlaf bes übrigen engern Leibes ift nicht jo tief, als wir ibn von unferm weitern Leibe annehmen; er ift nicht einmal fo tief, als unfer gewöhnlicher Schlaf; ein Gefammteinbruck macht fich, mabrend wir etwas aufmertfam betrachten, boch auch noch von bem geltent, mas und fonit afficirt; er ift auch nicht fo feft, ale ber Schlaf unfere weitern Leibes, jebes beftige Geräusch, ein Nabelitich u. f. w. unterbricht ibn: aber ba es icon fur unfern engern Leib bie mannichfaltigften Grabe ber Relativitat und Bartiglitat in biefer Sinficht vom Tobtenichlafe ober Scheintobe bis zum gewöhnlichen Schlafe; von ber extatifden Berfenfung in eine Empfindung, mo alles in une außer einer fleinen Gobare tief ichlaft, bis zu einer Berftreuung, mo mir auf Alles und Richts recht aufmertfam find, giebt, fo binbert nichts, ben weitern Leib felbit mit unter bie Rategorie biefer Relativitat zu faffen, und, wenn wir boch im Bestleben niemale ein Beiden bes Wachens an ibm mabruebmen, bas Ertrem ber Tiefe und Festigfeit bes Schlafes in ibm gu fuchen. Heberbies ift ber Schlaf unfere meitern Leibes vielleicht nicht einmal absolut tief, wie fich zeigen wirb, und wenn ber aque ober partielle Schlaf bes engern Leibes burd einen Nabelftich unterbrochen werben fann; fo tann ja ber bes weitern burch einen Doldftog unterbrochen werben, ber uns eben gum anbern Leben ermaden läßt. Der Stich muß blos etwas tiefer geben, weil ber Schlaf etwas tiefer ift. Fur jeben unfrer Theile bat

es einmal eine Zeit gegeben, wo er uoch nichts empfant, ober wir noch nichts mittelft besselben empfanten, seine Empfindung noch schlummerte. Die gange Zeit vor ber Gebeurt ist eine solche, wo noch der gange engere Reib schlief, unser Zehtleben ist die Zeit, während beren noch der gange weitere Leib für und schläft; ober jeder Augenblick kann bie Bedingungen zum Zulänglichen ergänzen, daß er das erstenal erwache, wie unser enger Leib ein erstenal erwache ist, indem wir jeden Augenblick sterben können.

Sehen wir naber zu, so finben wir, baß es sogar icon in unsern engern Leibe einen Theil giebt, ber, obwohl burchaus zu uns gehörig, boch fast eben so constant, wenn auch nicht ganz eben so tief im Duntel bes Unbewußtfeins liegt, als wir von unsern weitern Leibe wossen.

Wer wird seinen Unterleib, seinen Magen, seine Eingeweide nicht zu seinem Leibe rechnen; aber was fühlt er
von den Beränderungen darin? Berfichust er einen
Psaumenstern oder sonis einen Bissen, so fibit er noch
oben im Schlunde, wie derselbe heradgleitet, ob er groß,
klein, raub, weich, bart, spissi, schlichfrig, falt, heiß
ist; tiefer herad spurt er von all bem nichts mehr; der
Wagen krümmt sich, windet sich um den Bissen, betwegt
ihn sin und ber, saugt ihn aus, treibt ihn aus, versperrt
ihm den Rückweg; das alles thut ein Abeil des Leibes,
ben wir unser nemen; und doch empfinden wir nichts
von all dieser Thätigkeit. Und so spüren wir übert
daubt in der Reael uichts, weder von den besondern

Berauberungen in unferm Berbauungefinftem, noch Gefaßfoften, nicht bas munberbare Gpiel bes Bergens, nicht ben Bule, ber unfern gangen Rorber burchbringt. Alles, was nach ben gewöhnlichen Unfichten unter ber Berrichaft bes fogenannten Ganglienfofteme vor fich geht, ift unferm machen Bewuftfein entrogen, wenn gleich nicht verloren. benn ein allgemeiner Beitrag zu unferm Gemeingefühl, Lebensaefühl finbet von biefer Ceite immer fatt, ja bies hat feinen bauptfachlichften Grund barin. Go founen wir alfo obenbin felbft unfern engern Leib icon in grei Theile theilen, einen, innerhalb beffen bas Bewußtfein maubert, wechselnb ber Beit und bem Raume nach macht (Bebirn = und Ginnes = Sphare), und einen andern, in ben es gar nicht eintritt, fur ben es conftant ichlaft. Bas nun binbert, bie Beranberungen in unferm weitern Leibe aus einem gang abnlichen Gefichtepuncte gn betrach: ten, gle in unferm engern bie fint, welche in bie Spbare bes Ganglienspfteme fallen. In ber That wird bamit gar nichts Menes fur ben weitern Leib geforbert, bag er eben fo ichlafen folle, und wenn bas neu icheint, bag er einft foll erwachen fonnen, mas bas Banglienfoftem nicht fann, fo fonnen bod anbre Theile bes Meniden wech: felnb ichlafen und machen, und felbft in ber Ganglienfobare, ober bem mas man bagu gu rechnen pflegt ", fin= bet mitunter boch eine Art bes Erwachens ftatt, worauf id fogleich fomme.

<sup>&</sup>quot; Es waltet namlich über bie Scheidung ber Gebirn: ober Gerebrofpinal: und Gangliensphare in ber Physiologie noch große Unsicherheit ob, die uns indes hier nicht zu kummern hat.

Der Unterichieb gwifchen machenben und ichlafenben Theilen ift, wie wir icon bemerft, überhaupt fein ftrenger noch absoluter; auch mas wir unbewußt ober fur bas Bewußtsein ichlafend neunen, ift barum nicht obne Ginfluß auf bas Bewußtfein, nicht mit bewußtlos ju berwechfeln; ce icheibet fich nur nichts barin fur bas Bewußtsein, fonbern geht in einen allgemeinen Ginflug quiammen. Ber in icouer Gegend fpagieren gebt und tief nachbenft, weiß nicht, was fur Bogel um ibn fingen, mas fur Baumen er begegnet; bie Conne warmt und icheint; er bentt nicht baran; aber boch ift feine Geele anbere geftimmt, ale wenn er im finftern falten Bimmer fage und baffelbe bebachte; ja bie Umgebungen merben felbit einen Giuflug auf bie Form und Lebenbigfeit feines Gebankenganges baben; alfo ift alles jenes Unbewußte boch nicht ohne Ginfluß in feinem Bewußtfein, beißt nur barum unbewußt, weil es fich fur bas Bemuftfein nicht nach befonbern Bestimmungen icheibet. Bir baben bies icon anbermarts betrachtet. Die es nun bier mit unfrer Bebirn: und Ginnesiphare geitweise ift, ift es mit unfrer Ganglienfpbare immer ober faft immer. Die Beranberungen, bie barin borgeben, und bie wir une unbewußte neunen, find barum nicht obne Ginfluß auf unfer Bewußtfein. Wie wir verbauen, wie unfer Blut lauft, bat Ginfluß auf unfer forperliches Boblbefinden, fogar auf Form und Gang unfere Deutens. Alles, mas im Rreislauf und Ernahrungsproceg bor fich geht, tragt, weungleich nicht fur fich unterschieben, boch im Bufam: menhange mit bem Unbern auf bas Befentlichfte, ja als

Sauptfache ju unferm allgemeinen Lebensgefühl bei; biefee aber gebt in alle Beftimmungen unfere Bewußtfeine felbft ale Grundmoment ein, bilbet fo gu fagen bas, morüber fich bie befonbern Bestimmungen bes Bewußtseins erft erbeben, nur bag in ibm felbft in ber Regel nichts unterschieben wirb. Aber es reicht bin, bag eine Aufregung in ber Sphare bes Ganglienspfteme fich in abnormer Beife geltenb mache, ber Dagen fich entzunbe ober frampfhaft afficirt werbe, bas Berg fich ftart gufammenziebe, fo fonnen auch besondere Menberungen febr lebhaft in Schmerg, Ungft u. bergl. gum Bewußtfein fommen; wenn auch nie zu fo flarem, ale Beranberun gen in ber Gpbare bes Gebirnfoftems. Dun fonnen wir unfern weitern Leib in ber Außenwelt wieber aus bem Befichtepuncte berfelben Relativitat betrachten. Bir fonnen glauben, bag feine Beranberungen zwar auch fest nicht einfluglos auf unfer Bewugtfein find, aber bag biefer Einfluß im normalen Gange bes Lebens noch viel mehr in bem allgemeinen Grund : und Lebensgefühl quigeht, noch ichwerer in besonbern Bestimmungen jum Bewußtsein tommt, als ber Ginfluß ber Beranberungen, bie in ber Cphare unfere Ganglienfpfteme por fich geben. 3a fonnte ein folder Ginfluß, ben wir unbewußt empfinben, und barum gar nicht zu empfinden glauben, einmal wegfallen, fo wurben wir wohl bemerten, bag er auch jest ba ift; wie man bas Galg in ben recht gefalgenen Speifen nicht zu ichmeden glaubt, aber wohl ichmedt, wenn es einmal feblt. Aber biefer Ginfluß tann pon Seiten bes meitern Leibes fo wenig je megfallen, als

von Seiten ber Sphare bes Ganglienfpftems, von bem wir auch bas, mas er une leiftet, bei all unfern Bemußtfeinsbestimmungen mit in ben Rauf nehmen, obne es befonbere ju gewahren, ja faft ohne baran ju glauben. Wenn aber boch befonbere ftarte Aufregungen und Storungen in ber Sphare bes Ganglienfpfteme fich in unferm Bewußtfein burd befonbere, niebr ober me= niger bestimmte ober unbestimmte, Empfindungen geltenb machen fonnen, fo werben wir folche Falle fur unfern meitern Leib noch feltener zu erwarten baben, ba er noch tiefer fur unfer Bewußtfein ichlaft. Ginb jenes ichon Muenahmefälle, fo werben biefes noch feltnere Muenahme. fälle fein muffen. Dennoch verlangt man vielleicht, bag ne nicht gang feblen, um nur irgend einen birecten Beweis fur bie pfndifde Bugeborigfeit bes von une fup: ponirten weitern Leibes gu uns gu baben.

Bielleicht ift dies Berlangen nicht zu erfüllen; gewiß aber ift, baß, so lange sich gewisse, freilich von Nielen mit Zweisel betrachtete, Bhanomene nicht als entschieden irrig erweisen lassen, man auch nicht sagen fann, baß es ganz an Zeichen bes Berlangten sehle. Selten können sie nach ben vorigen Betrachtungen nur sein; und sie nie That seiten, und eben wegen bieser Seltenheit und ber Ummöglichkeit, sie auf bekannte Nhanomene unster engern Leiblichkeit zuruckzussehn, hat man von jeher Misserauen gegen ihre Statthaftigkeit gehegt; in unster Ansicht aber sinden wir das Erksärungsbrincip für beigesteinheit der Khatsach und bie Thatsach zugleich, indem wir barin die Sput eines abnormen Erwachgen

unfere weitern Leibes erkennen, der Art, daß Beränderungen, die soult inst Underwußigein ganglich verschiemzmen, sich boch in mehr ober weniger bestimmten ober unbestimmten Empfindungen und fund geben.

36 führe einige Beifpiele an, die zeigen werben, mos ich mine; übertaffe es übrigens, wie überhaupt bei biefer gangen Alasse von Zbatsaden, einem Iden, biefelben anzunehmen ober nicht; ba fie zwar unstere Lebre zu Statten fommen, aber boch feine neihmenige feltse beriefen find.

Eine jungs, mir befannte Dame, von sonft heiterer Gemitheart, ble Tochter eines meiner Goligen, in berem Erzählung ich nach ibrem burchaus zwereichligen Sparafter nicht ben minbeften Bweifel legen fann, gerieth wöhrend der Borberritungen zu einem Familienfeste, wo Muss um sie heiter war, umd ohne die geringste Beranlassung dazu zu haben, in eine ihr sicht gang umerklätiche Mugk, vor der sie sich nicht zu lassen wuhre, sie weinte, somdert sich da von der Gestellichen und konnte sich gar nicht berubigen. Bald darauf fam die Nachricht an, daß ein entsternter Betrandter, an dem fie sied gekongen hatte, zu dersiehen Jelt durch einen Ungliddelau mis bechen gehommen war.

Folgende Beispiele entnehme ich aus andern Schriftettern: Lichtenberg erzählt in seinem Nachleß: "Ich lag einmal in meiner Zugend des Abends um 11 Uhr im Bette und nachte ganz dell, denn ich datte mich eben erft niedergelegt. Auf eine mal wandette mich eine Angle wegen Feuer an, die ich kaum bändigen sennete, und mich dintet, ich fichste eine immer mehr zunehmende Wärme an den Feuer. In dem Augenblicke sing die Sturmglode an zu schlogen und es brannte, ober nicht in meiner Stude, sondern in einem siemtlich erstenten, aber nicht in meiner Stude, sondern in einem siemtlich erfrenten han, nie erzählt, weil ich mir nicht die Wich nehmen wollte, sie durch Berestungen gegen das Täherliche, das sie zu baben scheint, und mich gegen die philosophische Geresseung mancher der Gegenwärtigen zu schüen." (Seherin von Prevors.

"Gin reicher Gutebefiger fublte fich einfimale, ale es icon giemlich frat in ber Racht mar, gebrungen, einer armen Familie

in feiner Rachbarichaft allerband Lebensmittel gu fenben. Barum gerabe beute noch, fragten feine Leute, follte bas nicht bis morgen am Tage Beit haben? - Rein, fagte ber berr, es muß noch beute gefcheben. Der Mann mußte nicht, wie bringend nothwenbig feine Bobithat fur bie Bewohner ber armen Sutte mar. Dert mar ber Sausvater, ber Berforger und Ernabrer, ploblid frant geworben, bie Mutter mar gebrechlich, bie Rinber weinten fon feit geftern vergeblich nach Brod und ber Rleinfte mar bem Berbungern nabe ; jebt murbe auf einmal bie Roth geftillt." -"Go murbe auch ein anbrer berr, ber, wenn ich nicht irre, in Solefien mobnte, in feiner nachtlichen Rube burd ben unmiber= fteblichen Antrieb geffort, binunter in ben Garten gu geben. Er erhebt fic pom Lager, geht hinunter, ber innere Drang führt ibn bingus, burch bie Sintertbur bes Gartens auf bas Relb, und bier fommt er gerade gur rechten Beit, um ber Retter eines Bergmanns ju merben, ber beim Bergusfteigen aus ber Rabrt (Leiter) ausgeglitten mar und im Sinabfteigen fich an bem Rubel mit Steinfohlen feftgehalten batte, ben fein Cobn fo eben an ber Binbe beraufgog, jest aber bie vergroßerte Laft nicht mehr allein bemaltigen fonnte." - "Gin ehrmurbiger Beiftlicher in England fühlte fich auch einftmals, noch bei fpater Macht, gebrungen, einen an Schwermuth leibenben Freund gu befuchen, ber in giemlicher Entfernung von ibm mobnte. Go mube er auch ift von ben Arbeiten und Anftrengungen bes Tages, fann er bod bem Drange nicht miberfteben; er macht fich auf ben Weg, fommt in ber That wie gerufen gu feinem armen Freunde, benn biefer ftanb fo eben im Begriffe, feinem Leben burch eigene Sand ein Enbe ju maden, und murbe burd ben Befud und bas trofflice Bus reben feines nachtlichen Gaftes auf immer aus biefer Gefabr gerettet." - "Profeffor Bobmer in Marburg fublte fic cinftmale, ba er in traulicher Gefellicaft mar, innerlich gebrungen, nach Saufe ju geben und bier fein Bett von bem Drte, mo es ftanb, binmeg an einen anbern ju ruden. Mis bies gefcheben mar, ließ bie innere Unrube nach, und er fonnte gur Gefellichaft gurudtebren. Aber in ber Racht, ale er in ber nun fur fein Bett gemablten Stelle ichlaft, fturgte bie Dede uber bem Theil bes Bimmers ein, mo fruber feine Lagerftatte mar." (Schubert, Spiegel ber Matur. &. 24).

Es genuge an biefen Beifpielen, beren fich leicht noch mehrere fammeln lieben.

Man fann alles dieß für Jussell ober Dichtung erklären, um bich behaupte nicht, daß bergleichen Gracklungen überhaunt im Sinne exacter Forschung als nach aller Bichung zwerfallftg anzuschen. Aber es könnte boch auch nicht Jussel sinn es bei nicht Micks sieche efzweien um der elegen sien, um de shot in vielen Fällen nicht das Ausseichen danach. Und so wird man immer nicht sagen können, es siehe schiechtigen fest, daß der Manch über all bie Empfichungen auf genochlichem Wege aus seinem gener Leibe fodoffe, denn in all' dieser Kallen fand eine besondere Bestimmung des Berwinfliche durch etwas weit außerhalb ves eingern Zeibe fodoffe, denn in all' dieser Kallen fand eine besondere Bestimmung des Berwinfliches durch etwas weit außerhalb ves eingern Zeibes Liegundes Statt.

Es last fich biede bie Bemerkung machen, das die Ercigniffigumeist etwas betrafen, mas dem Ahnenden und feinem Bierkungsfreis besonders nache anging, die Geschre dere Roch eines theuren Bermandten oder Perspinen, denne der holsenden unstreitig hälfreiden Beitungskreis der betreffenden Verson sehr neben die den beschaften Burtungskreis der betreffenden Verson sehr geschel eintrat. Auch waren es immer besonders flerte, deingende Anlässe, welche die Ahnung bervorriesen; wie auch in der Sphäre unsers Ganglimsolitung bervorriesen; wie auch in der Sphäre unsers Ganglimsolitung der Versonschaft und gesche der der Versonschaft und der kontragsfahl fund gielen.

Raturlich laffen fich auch die Falle ber Fernficht und hiemit zusammenhängenben Boraussisch ber Somnambulen hieher ziehen, von benen schon früher die Rede war. hierüber werde ich gleich nachber noch einige Bemerkungen beifügen.

Das Bisherige hat blos zeigen sollen, daß die Annahme eines tiefen Schafes unfers weitern Leibes wägrend des Iegilebens mit der Möglichfeit des einstigen Erwachens den Ahatsachen biefes Iehlschens nicht nur nicht
widerspricht, sondern selbst Unterstützung darin sinder
widerspricht, sondern selbst Unterstützung darin sinde.
Betrachten wir jegt näher die Frage, warum er aber
eben jeht noch schläft, und was der Aod mit sich bringen kann, das ihn erwachen läßt. Sierzu wird blos ein
Techner, Indexenden III.

bestimmtetes Eingehen auf die Gefeslichkeit derfelben Thats fachen nothig fein, die uns schon im Borigen geleitet baben.

Bir finben, bag in unferm engern Leibe zwifden bem Bachfein verichiebener Dragne ein antgaoniftifches Berhaltnig beftebt, fo bag bas relative Bachfein eines Theiles mit einem relativen Schlafe anberer fur bas Bemußtfein verfnupft ift. Ja es icheint bies ein allgemein und tief in ber Ratur unfere Organismus begruntes Befet zu fein Das vorzugemeife Ermachen eines Thei: les fann auf folche Beife felbft ale Urfache gelten, baß anbere relativ einschlafen, und bas Ginfchlafen eines Theiles ale Grunt, bag anbere relativ gu erwachen anfangen. Dach Daggabe, ale Jemanb gang Auge gu fein anfangt, fein Bewußtfein gang fo gu fagen von ber Thatigfeit biefes Organs abforbirt wirb, ichlaft er fur Dhr und anbre Sinnesorgane ein; und nach Daggabe, ale er aufbort, gang Muge gu fein, werben nothwendig wieber Beranberungen in anbern Theilen feines leiblichen Guftems bas Bewußtsein beller afficiren.

Rehmen wir nun an, was in ber natürlichen Conicqueug unserer Anscht liegt, daß bies Geseh, was sich für unsern eigen Leib insbesondere güttig zeigt, auch für das Gesamutspstem unsers engern und weitern Leibes güttig sei, so wird das Einschlafen des engern Leibes seiber auch eine Disposition für das Erwachen des weitern mitsühren, ja dersiebe wirtlich relativ wacher als worber dadurch werden müssen. Aber im gewöhnlichen Leben ist das Einschlaften des engern Leibes nicht fo ties, bağ ber weitere, ber noch unverhaltnigmäßig tiefer ichlaft, erbeblich aufgewecht werben fonnte. (Spuren bavon, pon ber Datur ber fruber bemerften, namentlich in porbebentenben Traumen, zeigen fich jeboch wirflich oftere, und wurben fich wohl noch öfter zeigen, wenn une mehr Ruderinnerung von unfern Traumen bliebe.) Run aber ber tieffte, feinem Erweden mehr Raum gebenbe, Schlaf unfere engern Leibes ift ber Tob, wo alles Bewuftfein für beufelben ganglich und unrettbar verloren geht. Aber eben bies muß bie fraftigfte Bedingung fein, bag es im weitern Leibe ermache. Bas une Berftorung unfere gangen Spfteme fcheint, ift biernach bloe gangliches Berlaffenwerben feines einen Theile von ber bas Bewufitfein tragenben Lebensthätigfeit und bauernber Hebergang bes Bewußtfeins auf ben anbern. Wenn wir wollen, fonnen wir bies wirflich als bas Fahren ber Geele in einen anbern Leib faffen; aber im Grunde ift es nur bas Ermachen eines anbern Leibestheile, ben wir icon an uns haben, zum Bewußtfein, wie wir bergleichen im Leben bes engern Leibes innerhalb beffelben felbit oft feben. In Babrbeit verläßt auf folche Beife bie Geele eigentlich nie ihren Rörper; fonbern ihre Menberungen folgen blos ben Menberungen ibres Rorpers, wie bies auch bei Lebzeiten obne Chaben ber Indivibualitat ber Fall, nur bag bie Menberung im Tobe auf einmal großer ift, als je mab: rend Lebzeiten.

Man fann fagen, aber Berftorung bes engern Leibes ift nicht Ginichlafen. Ingwifden lehrt bie Erfahrung felbft, bag in ber That hierfur biefelben Gefete gelten,

jo weit fie fur une bier in Betracht tommen. Der Untericbieb ift blos ber, bag ein eingeschlafener Theil beim Erwachen bas Bewußtfein fo gu fagen wieber an fich reifen fann, ein gerftorter nicht; bas Muge, bas jest ichlaft, weil vielleicht ein anbrer Ginn ober bie Bebauten lebbaft beichaftigt finb, fann einmal wieber feinerfeits fich bie Domacht erringen. Aber wenn bas Muge gerftort ift, fann es nie wieber ber Kall fein, Bielmehr werben anbre Ginnegorgane bauerub um fo thatiger, Dhr und Finger fangen an bas Muge gu erfeben; bas Bewußtsein, mas fich vorber gwijden bie Beidafti= qung burch bie Beranberungen bes Auges und ber anbern Ginne medfelnb gleichfam getheilt batte, wenbet fich jest ausschließlich ben lettern gu. 3ch brauche, inbem ich von Theilung bes Bewußtseins u. bergl. fpreche, et= mas palpable Ausbrucke fur Facta, Die vielleicht febr fubtiler Betrachtung fabig finb, aber es fommt eben blos barauf an, bas Factifche zu bezeichnen. Und bagu find fie genügenb.

In ben bisherigen Betrachtungen suchen wir vornämlich burch bie thalfächlichen Berfhälnisse des partiellen Schlafs und Wachens (was wir so nanuten) in unsern unsern Leibe entsprechente Berhaltniffe im Gesammtspstem unsers eingern und weitern Leibes zu begründen umb zu erläutern, aus bem Geschätspuncte, baß sich in ben Geseigen unsers engern Leibes nur in besonderer Beise allgemeinere Gesehr unsers gesammten Leibes abspleggeln, von bem ber engere nur ein Iheil. Aber auch bie Berbältnisse bes eigentlichen ober vollen Schlass und Badeens unfere engern Leibes geben Anhalt zu paffenben Erlausterungen.

Bie bas Leben unfere engern Leibes fich in ber Beit= folge in eine Epoche bes Bachens und bes Schlafes theilt, fo bas Gefammtfoftem unfere Leibes in ber Gleich= zeitigfeit in einen machenben und einen fchlafenben Theil. Benes ber engere Leib, biefes ber weitere. Go haben wir's icon bargeftellt. Diefer ichlafenbe weitere Leib ift aber felbit erft baburd entftanben, bag alle Birtungen, bie fruber in unferm engern Leibe gum Bachen beitrugen, in Schlaf verfinten, wie fie uber benfelben binaus: tommen; und alle tommen endlich über benfelben bingus. Der gange bieffeitige mache Menich geht nach und nach in ben weitern Leib ichlafen. Go gut aber ber engere Leib aus bem furgen Tagesichlafe, in ben er periobijch verfällt, wieber erwacht, wenn er entweber uach natur= licher Ginrichtung bes Lebensganges Rrafte genug fur bas neue . Ermachen gefammelt bat, ober gewaltiam er= wedt wirb, erwacht ber weitere Leib aus bem langern Lebenofchlafe, in ben er verfunten ift, wenn er nach ber naturlichen Ginrichtung bes menfchlichen Lebens Rrafte genug fur bas Erwachen ins neue Leben gefam= melt hat, ober gewaltfam ins neue Leben erwedt wird. Und hiermit erwacht alfo ber gange Menfch bes vorigen Lebens wieber. In jebem Falle ermacht ber weitere Leib in bem Augenblide, mo ber engere Leib unfabig wirb, ibn ferner mit neuen Momenten gu verftarten, Die einft bem Bewußtfein bienen tonnen, fei biefer Beitpunct burch naturliden ober gewaltsamen Tob berbeigeführt, und

überhaupt (wodurch fid biefe Betrachtung mit ber vorigen perfnupft) ftebt ber weitere Leib mit bem engern Leibe in einem berartigen antagoniftifden Conner, bag, ie tiefer ber engere Leib unter bie Schwelle bes Bewuntfeine fintt, um fo mehr Disposition jum Ermachen bes weitern entsteht, in abnormen Wallen ein zeitweifes partielles Erwachen bes weitern Leibes auch mobl icon ftatt finben tann, wenn ber engere Leib nur bartiell febr tief einschläft, ein volles und unwiederbringliches Erwachen bes weitern Leibes aber erft baun eintreten fann. wenn bas Biebererwachen bes engern überhaupt nach allen Theilen und Seiten beffelben unmöglich geworben ift. War nun ber Schlaf bes weitern Leibes im Bestleben viel tiefer, ale ber bes engern, fo wirb fein Bachen im neuen Leben entsprechend viel beller fein, und wenn bieffeite int weitern Leibe Alles ichlafen gegangen ift, mas je im engern gewacht bat, fo wird jenfeite Alles, mas je bier fclafen gegangen ift, wieber erwachen. Obwohl bies nicht fo gu verfteben ift, ale ob wir une nun beim Ermachen bes weitern Leibes auf einmal Alles beffen wieber bewußt werben follten, mas nach und nach burch bas Bewußtfein unfere engern Leibes gegangen; nur theils bie allgemeine Doglichfeit, es mit feinen Fortbeftimmun= gen wieber ine Bewußtfein zu nehmen, theile ber allgemeine Einbrud bavon wird bamit gegeben fein. Bewußtsein wird unftreitig in unfernt weitern Leibe und ber Erinnerungswelt, bie barin begriffen und begrunbet ift, funftig in abnlichem Ginne manbern, ale jest in unferm engern Leibe und ale in ber fleinen Erinnerunge=

weit, bie barin begriffen und begründet ist, mur mit hetlerm, einen größern Umtreis auf einnal bentlich erhellenden Lichte, größeren Schritten, größerer Leichtigkeit umb Breiseit, größerer Objectivität und Bealität des Ericheinenden, als jest das Bewußtsein durch den Kreis der ism zu Gebote stechenden Erimerungen wandelt; und wenn isch tilles in einzelnen Schäfen auf einnal in dem jenseitigen Bewußissen ausgezählt liegen wird, was sich bessen Bewußissen ausgezählt liegen wird, was sich bessen bewußissen ausgezählt kegen wird, was sich best das ganze Bacit, das ganze Gewicht, der ganze Bereth unsers bisherigen Lebensinhaltes sich in Sins und auf einnal im Bewußissen geltend machen können \*

Da wir bei biefem Gegenstande wieder ledhaft an Phanomen und Berhältnisse des Sommanbulismus erinnert werden, ja sich die die Art Theorie dessendent mit veriengen von leibst früglich, so nehme ich bier Gelegandeit, einige Worte übere weiten Beim ju jagen, der sich überdamt von so vielen Getten ungerusen zwischen dem der veraussichtichen Juständen des Ansseits und dem Juständen des Schlasmachens, wie sie geschietert werden, aufbrängt, nur das von nicht nur uns, sonders den verschiedensten Weschachtern und Darkeitern aufgebrängt hat, ja auch den Sommanbulen von seich sich aufgubrängen sodent, sofern sie sehr den Verläussich von gestellt werden, der den Verläussich von der Verläussich von der den Verläussich von der Ver

Schubert außert fich in folgender Beife über ben betreffens ben Gegenftand :

"Mehr als irgend ein andrer ift ber Buftand bes magnetischen Schlafes ein Bilb bes Tobes mit allen seinen Schreckniffen und mit seinen hindeutungen auf einen fiegreichen Ausgang

<sup>\*</sup> Die Scherin von Prevorft fagt: "In biesem Momente (bes vollen Tobes) fiebt bann auch bem Geifte bas vergangene Leben in Einer Jahl und Wort ba, und ift er am Orte seiner Beftimmung nach biefer Jahl und Bort."

bes Lebens aus biefen Schredniffen. Mitten in bem Buftanbe, ber icon felber einem tiefen Schlafe gleicht, icheint es oftere, als fundige fich ein noch tieferer, gleichsam eine zweite bobere Poteng bes Schlafmachens an. Die Rranten reiben fich bie Mugen, gabnen und geben alle Beiden ber außerften Schlafs rigfeit von fich; zuweilen geht hiebei ber Dbem fo fdmer aus und ein, wie bei bem angebenden Rodeln bes Tobes. Mus einem folden tobtenabnlichen Buftanbe bee Schlafes entwidelt fic aber ein Ermachen, welches ebenfalls jenem, bas ber Seele ans bem Tobe miberfahren mirb, naber gu fteben icheint, ale bas gemobn= liche Baden. Ploplich bewegt bas bleiche Geficht, beffen Mugen feft gefdloffen find, ein inneres Leben, welches bie Buge bes Schmerges ober ber gleichgultigen Rube in Die bes Entgudens und bes macheften Bemußtfeins ummanbelt. In ber That, es hat oft ein foldes Musfeben jenen Schein, welchen die Mugen= blide ber bochften Begeifterung uber bas Denfcenangeficht verbreiten, ober es gleichet ber Berflarung, welche gumeilen in ber lesten Stunde bes Lebens uber bas Untlib ber Sterbenden beraufiteigt."

"Der Leib ift jest mehr noch als im tiefften Schafe, ja zumiene Richtung, in welcher sonft bas Gehirn auf die Ginnesorgane und Glieber, und die frei frühreits auf das Gehirn wirfen,
gelähmt und gedunden. Es geigt iden die Getlung und bas
Tussiehen, der wie de einem Toden noch Den flarrente Augapfel,
einem Becdachter, welcher die Augeniber des magnetisch Schlasse
finden genalifam von einander zieht, das die Reflügerung folder
Schlassen gegründet sei, nach welcher sie nicht mit beisen ger
Schlassen gegründet sei, nach welcher sie nicht mit beisen geSchlassen gegründet sei, nach welcher sie nicht mit beisen geSchlassen gegründet sei, nach welcher sie nicht mit beisen geSchlassen gegründet sei, nach nech so lauten Stimmen, außer
ziener des Regnetiscurs und anderer mit ihnen magnetisch verdundenn Beisen, dweift auch, daß der gewöhnliche Weg de
hörens dei ihnen nicht Statt finde, und so ist es mit der Tahäschlett aller aufern Sinne" (Schwert, Gesch. d. Seich. II. E. 39).

Juftinus Kerner fagt: "Und fo fiehft bu auch, mein Lieber, ben magnetisoen Menichen, mabrent er noch immer an ben Körper und somit an bie Welt ber Sinne gebunden ift, mit verfingerten Fublitaben binaus in eine Welt ber Grifter

ragen und von biefer die ein Zeuge sein. Ein soldse Bestreben, ein soldse hinüberragen in eine Beit der Geister sehen wir auch mehr oder weniger in allen magnetissen Menissen, aber in diese unstern Talle (Seberin von Preverst) in einem so ausgezeichneten Erade, daß noch kein gleicher bis jest bekannt ist." (Austimas Kenner, Teckerin von Prevorst S. 251).

Mehmen wir an, es verhalte fich mit ben Buftanben bes Comnambulismus fo, wie berichtet mirb, wenigstens theilmeis fo, fo ließe fic nach icon oben gegebener Undeutung bie Erflarung bavon geben, bag bas partielle febr tiefe Ginichlafen gemiffer Spharen bes engern Leibes, namentlich ber gangen außern Ginnes= frhare, mas bei Comnambulen überall ftatt findet, antagoniftifc ein partielles Ermachen bes weitern Leibes mitführte, und bag bie baburd gewonnenen ichrantenlofern Wahrnehmungen baburd in's Dieffeits mittbeilbar merben, bag ber Belliebente bod noch burd eine Scite bes engern Leibes im maden Dieffeite murgelt. (ba er ja bod fonft nicht mit uns fprechen tonnte). Statt bas ber Tob ben engern Leib gang einschlafen ober gerabegu fallen, ben meitern gang ermachen lagt, liege ber Somnambulismus ben engern Leib nur theilmeis tief einschlafen, ben meitern nur theil= meis ermachen; und fo batten mir jest ein Spftem, meldes nach feiner machen Geite balb bem Dieffeite, balb bem Jenfeite angeborte: mithin freilich feinem recht angeborte, und baber freilich auch bie Leiftungen, bie beiben gugeboren, nicht recht gu polligieben munte. In Bezug auf bas Dieffeite unterliegt bieß feinem 3meifel; aber es murbe fich nun auch erflaren, wie bie Leiftungen, bie bem Benfeite eigentlich jugeboren, nur geftort, unvollstanbig, getrubt ausgenbt merben fonnen. Der bellfebente Comnambule fann fic im Acotleben nicht mehr recht finden; er fieht mande Dinge nicht. bie Unbre feben ; er fieht manche Dinge, bie Unbre nicht feben; er fiebt und fubit mande Dinge anbere, ale fie Unbre feben und fublen; weil icon eine Beife bee Gebens und Aublens in fein Bestleben bineinfpielt, Die eigentlich gar nicht mehr Cache bee Bestlebens ift. Aber bas Umgefehrte ift auch mabr; wie er fich im bieffeitigen Buftanbe nad manden binfichten nicht mehr recht findet, fo findet er fich im jenfeitigen Buftanbe noch nicht recht; er betrachtet Mues noch mehr ober weniger mit ber Brille bes Restlebens; fiebt Mues mehr ober weniger aus engen bieffeitigen Bekanntlich richt Grinnerung aus bem gemögnlichen mochen gutanbe in den somnambuten hindber, indeß das Umgefehrte nicht gilt. Bielmehr ift nach Erwachen aus bem somnambuten Justanbe alte Grinnerung diese Justanbes erfolgen. So, sann man sogen, wirt zum eine Grinnerung des bestieftigten Aufhanbes in ben zimseitigten hindberreichen, aber es glebt keinen Weg, rüdmatet ben zimseitigten Weupstellen, aber es glebt keinen Weg, rüdmatet ben zimseitigten Wenusfeichen, aber es glebt keinen Weg, rüdmatet ben zimseitigten Wenusfeichen, aber es glebt keinen Weg, rüdmatet ben zimseitigten Wenusfeichen, aber ab einfeltigten Wenusfeichen, aber gen der bei bestieht zu bei der gene der ihr bei der gen zeht ist, beite den gewahrt, bleibt für seine blesstigtes Erinnerung zobt; inder mochen wieden wiede

3ch bin in der Abet geneigt, die munderdoerne Gricheinungen bes Somnandbilfame und biefem Geschetspunct aufzufesien, ein von in der fie dorzhaupt richtig find, wofür ich die Gedage undelimmt lasse; wett mit: so die Gesamntheit biese Erscheinungen sich am besten gurecht foge.

Bmar-feint es eiel einscher ju fein, bes jedenfalls eigen eichmisch mobificite und in gemisser hinfiche gesteigerte Rachrechmisch mobificite und in gemisser honfiche gesteigerte Rachrechmungsbermögen ber Somnambulen, wos allgemein gesprochen nitzends in Abrede gestütt mirt, aus einer autagonistischer Serigerung bles biese der jens gemöhnische Sinnes, biefer einer Enziger zu erflägen zu erflägen; und geschieftet des in Augemeinen von benen, melde zur des Gonberbare, ober nicht das Bunderbare ber Eristen nungen bes Somnambulismus anerkannen (j. B. von Forbes in niert steinen, am fich febr doschenswertsen, Gerifft): indes kann

man eben bamit nicht bie eigenthumlichen Ericeinungen bes Sellfebene erflaren, falls bod etwas von folden richtig bleiben follte ; auch bezeugen alle Somnambulen, fo viel fich barüber ge= außert baben, übereinftimment, baf ihre Babrnehmungen felbft ber Umgebung nicht auf bem gewöhnlichen Ginnesmege erfolgen (ngl. 8. 88). Und bas icheint mir boch einiges Gewicht ben giemlich gezwungenen Beweifen gegenüber gu haben, bag es auf foldem Bege noch erfolgen tonne. Es erfolgt aber nun einmal nach ben Somnambulen felbft nicht auf foldem Wege, und bie innere Erfahrung muß bier mehr bebeuten, als bie außere. 3ch febe babei freilich voraus, bag nicht alle Somnambulen gugner fine, mas freilich alle gemiß find, bie ben fomnambulen Buftanb felbit erft lugen; aber auch alle wirflich Somnambulen? Das mare eine ftarte Unnahme. Die allgemeine Uebereinftimmuna bers felben in bem betreffenben Puncte (mabrent fie in anbern Punc= ten oft gar febr abmeichen) beweift felbit gegen bie allgemeine Luge, wenn nicht Alles nur Repetition einer und berfelben Grund: luge fein follte; aber auch bas mare eine ftarte Unnahme.

Eine Mutter wollte ihrem Kinde nichts mehr zu effen geben, und bedauptter, es babe Bauchweb, da es felbt beilmebr noch Appetit zu haben versicherte. Das Kind konnte sich nun blos auf sein unschiedent nicht recht mitte. Das Kind konnte sich nun blos auf sein unschiedent nicht recht mütte, wenn es ihn nicht dätte; die Mutter aber bewies ihm erperimental sein Bauchweb, indem sie ihm ausgetich am Bauch absützte; wie de beitelt sie Recht. Be erwessen mit durch außerlich Experimente, das die Somnambulen in unsern Sinne sehen, hören, ungeachtet sie sollhe das Regentzielt verfideren, und wir behalten Otech, weil die Somnambulen in weigen das Kind dußerlich beweisen können, was sie innersich füblen.

Anzwischen gestehen wir immer zu, zu den ohlichtichen Taluflugen in biefem Gobiere fonen Selbstäusschapen, solichte
Beobachungen, ungescignete Berfellungen, Ubertreibungen, Kerefdweigungen, Rachbeterch, unwültsgestiches Zurechtigen im Sinne
overgespter Anficher vom Erich der Beweichter wie ber Somnambulen selbst terten, und all das hat unstrettig ein großes,
fritisch leiber unentwirtvares, Spiel hier getrieben. Und man muß jetenfalle nicht eter neue Künner annehen wollen, als bie bie Principien, Die uns bisher in ber Erflarung ber alten Bunbermelt ber Ratur richtig geführt haben, uns gang im Stiche laffen. Sierin liegen außere und innere Grunde genug, welche ben eracten Forfder mit Recht bestimmen, bas gange Gebiet biefer wunderbaren Ericeinungen mit ftarfen 3m eifeln gu betrachten, obwohl fie ibn meines Erachtens nicht zu etwas mehr berechtigen tonnen. Gider ift nicht Mues Golb, was in Diefem Bebiete ba= für ausgegeben wirb; boch murbe es ichwerlich fo viel nachgemachtes und faliches Golb geben, wenn es nicht auch ein weniges achtes gebe. Diefe Unficht von ber Sade, welche bem 3meifel volle Be= rechtigfeit miberfahren lagt, und felbft in unbeftimmtem Grate benfelben theilt, ift jebenfalls Grund, weshalb ich immer nur mit Rudbalt auf bies Gebiet eingebe, und, fo febr es unfrer Bebre gu Statten fommt, bod feine eigentliche Stute berfelben barin fuchen mag . Diefe fuche ich vielmehr nur in flaren Thatfachen und Gefichtspuncten, melde bem maden Dieffeits entnommen find und wieder bafur Unwendung finden, jugleich aber bie Betrach: tung barüber binauszuleiten bienen. Aber biefe Begrunbungs-

<sup>&</sup>quot; Um fo mehr finbe ich mich , ungeachtet.entgegenftebenben theoretifchen Intereffee, veranlast, auf bem Ctanbpunete objectiven Zweifele binfichtlich ber Bunber bes Comnambuliemne noch fieben gu bleiben, ale eigene, freilich nicht febr ausgebehnte, Grfahrungen eine Stimmung in biefer Richtung begunftigen. Gine Comnambule (bie hempel), welche eine Beitlana in Dreeben Muffeben machte, gab mir Belegenheit, (mabrent etwa 8 Sagen) mancherlet Beobachtungen und Prufungen über biefen Gegenftand anguftellen; ich muß aber gefteben, nur negatioe Refultate erhalten gu haben. Reine Probe gelang; obwohl fie fich bereit gu ben Proben erflarte und ihr Magnetifeur (Dr. R.) mit großer Befälligfeit barauf einging, inbem er allerbinge erinnerte, baf bas Bermogen bes bellfebens nicht immer gleich ficher fei. Gie errieth meber richtig, mas ihr Magnetifeur auf meine Anordnung im andern Bimmer that, noch mas in verfchloffenen Padeten enthalten mar, bie ihr in bie Sanb acgeben murben, noch mas ben entfernten Rranten fehlte, über beren Buftanbe ich fie befragte; obwohl es ihre Saurtbefcaftigung mar, uber bas Leiben unb bie Beilung entfernter Patienten Austunft gu geben; ja fie errieth nicht einmal bie Bunbe, bie ich jufallig am Arme hatte, ale ich fie um ben Buftanb beffelben befragte, nachbem ich mich mit ihr in Rapport gefest. Dabei überzeugte ich mich, bag Unbre, welche fie wegen ber Buftanbe ferner Patienten eenfultirten, ihr vielfach felbft auf bie Grrunge halfen, und bag in ihrer Umgebung eine große Beneigtheit beftanb, Mues gufammengufuchen und aufzufaffen, mas in ihren Ausfagen gutraf ober ben Schein bes Butreffens hatte, bas Richtzutreffenbe aber nicht gu berudlichtigen, fo baß bie baber rubrenben Bc. richte über fie freilich viel Bunberbarce ju enthalten fchienen : auch mochte barin Manches mirtlich munberbar fein; nur ich felbft habe nichte conftatiren

meise unfere Leber siebst führt auf Begugspuncte zu jenem Giebiete, beren Berücksichigung um so weniger abzuweisen war, als
bie Bahrscheinlichkeit ber bezweiselten Phanomen seihe baurch
währ, bas wir auf ihre Stattheftigseit in einem andern als bem
beststätigten Schie beschiete bes Seins burch bie Gespe biefes beisseltigen Seins siehe be Gespe biefes beisseltigen Seins siehe nach en nach ihrem Aufammenbange wohl möglich balten birfen. Wenn in normalem Justande
nur die Leber Galle oblondert, in abnormen Justanden Gestlömer)
auch die houte es butt, nur schwächer und wwelfichtiger, jo fann

können. Sie sehe auch Engel und machte Wenderungen durch die Erkliere, nas sie aber von kiesse dericketer, woret Assuchtisten. Tabei kann ich nicht zweiseln, des es eine wirtliche Gewnambute nar, um die es sich diere demektelt, des im wachen Auflander, sehr genedentsch ausselchen der deren nahm in semmanduten Justander eine Arte vertlätzet Ausselchen an, eigste einen obtern Ausberd im Berechen, namentlich eine gende Seichassfest in Weinem zu sprechen, und überbeutzt ein ganz andere Wessen, alse im gewöhnlichen wachen Jusnander, Umständer, die mit immerhich sehr merkwohleg erspleinen finden, die die, die der ber Allriedskat aus ander Umständer, wenigknet die spieheitel überzeugung daucht, soh die ein anderberticker Justande vorliegen.

Auch in ber, an schlieben Abelschen, dechten de Ciemers: Erfahrungen über ben Ledensmagnetismus, hamb, 1885, merden ble mannischen destungen über bei Ledenschen Sile angeführt (E. 183, 149, 161, 166, 169, 171, 172, 173, 189, 192, 193, 195, 274 ff.), daß Sommanbulen sig in Betreff der Brutzeltung bei Ernthaltetta Justiche theili bletre filth, theils Amer, mie auch in Betrusfegan um Frenschett und Stenischen der Stenischen d

Se nenig num ble verigen negatiene Befahrungen ju Gunften ber Winnererichjeinungen bed Sommanbullsmuß fereche und einen freiffliefen Wäuben bann rechtfeitigen mutben, so menig finnen bech ober anberfeitig neben bei eile negaties forfabenungen hiereichen, bie Beneiffette solliebe zu entfehlten, falls fie ber Att find, best man wirtflig etrese bedruth enthalte batten fann; chan aber mich umbin, nibette hiere beiter beiter beiter beiter benein menigten fallseite be eile Geneine beiter beiter menigten fallseite be eile Geneine beiter beiter menigten fallseite be eile Geneine beiter beiter menigten fallseite bei die Geneine beiter beiter menigten fallseite bei der Geneine beiter beiter menigten fallseite bei der Geneine beiter beite

Manche Somnambulen (nie bie Aachter an vielen Setellen ber S. 69 angeschüten Schrift), geschen übrigens selbs bie große Leichtigktie der Täu-schungen im somnambulen Juhande zu, indes fie bach darauf bestichen, das se auch eine wahre Fernicht und Veraussicht, nelche bie gewöhnlichen Goranten bes Dieschie überschwielt, in erböhet mehren biefel Juffandes gebe.

Die Bechsel zwischen bem Sauptithe unsern Berwußtseine pfingen icon mabrend bes Lebens in unsern engern Leibe schnell ohne langweilige Uebergänge zu ersolgen. Bom aufmertsamen Gebrauche bes Auges zum aufmerfesamen Gebrauche bes Ohres geben wir meist nicht burch langsame, sondern kurze Wermittelung über, zwei ganz verschiedene Zustände solgen sich salt beste Schlaf bes engern Leibes sich in Wachen verwandbe und ungekeht. Wenn nun im Tode das Bewußtsein durch einen ähnlichen schnellen Wechsel vom engern Leibe auf den weitern überzefet, der Schlaf des weitern Leibes sich sientlt in Wachen wandelt; so tritt dies also nur unter Gesege, die wer in unsern viesseitigen Leibe und Leben selbst schon versolgen können.

Ingwifchen ift Alles überhaupt, was wir ans ber Betrachtung ber in unferm Jetileben und jetigen engern

Leibe unterlaufenben fleinen Bechfel und Benbepuncte entlebnen, nicht fo bebeutungevoll und werthvoll für bie Stubung unferer Unficht, ale was wir aus ber Betrach: tung eines abnlichen großen rafchen Wechfels und Benbepuncte, ale ber Tob felbft ift, ju Anfange bee Lebens entnehmen fonnen; benn man muß gugefteben, bag boch im Gangen unfer Leben in einem Fluffe fließt, in weldem alle noch fo mannichfaltigen Beranberungen faft verichwindend flein gn uennen find gegen bie totgle Um= malgung aller Bebingungen und Berhaltniffe, bie mit bem Erwachen zum funftigen Sein ploglich eintreten muß; und es möchte gewagt ericbeinen, angunehmen, bag fich etwas berartiges mit uns begeben tonne, ohne uns gu vernichten, wenn une noch fein Beifpiel bavon vorlage. Sat fich aber icon einmal etwas bergleichen mit uns obne Befahr, ja mit Bewinn, begeben, fo fann es fich auch ein zweitesmal begeben. Dies leitet uns zu ben Betradtungen bee folgenben Abidnitte.

## XXV. Anglogien Des Todes mit der Geburt.

Die Geburt ift es, welche jebem Menfchen bas Beifpiel einer plotliden Ummalgung aller feiner Berbaltniffe, bes icheinbaren Abbruches aller feiner bisberigen Lebensbebingungen ichon einmal gegeben bat. Aber fie bat ibm baunit zugleich bas Beifpiel gegeben, bag, wenn bies beißt, ein Leben beenbigen, es zugleich beißt, ein neues Leben auf boberer Stufe beginnen. Alle Menfchen fub= ren ichon ein zweites Leben, burch ein gewaltsames Ereigniß aus einem frubern niebrigern, unvollkommenern Gine einmalige Ummalgung, anftatt bervorgegangen. einer zweiten zu widerfprechen, verfpricht aber vielmehr eine folde. Go bant bie Ratur ein Glieb ber Bflange über bas anbere auf mit zwifdenliegenben Rnoten, jebes bobere ermachft ans bem niebern und überfteigt bas niebere; und fo baut fie eine Lebensftufe bes Menfchen über bie anbre auf mit zwifdenliegenben Anotenpuncten; jebe fpatere ermachft aus ber niebern und überfteigt bie niebere.

Wir halten gewöhnlich Geburt und Tob für etwas in ihrer Bebeutung Gutgegengesetes, und muffen fie

freilich fo lange bafur halten, ale wir wie gewöhnlich blos bie unferm Jestleben jugefehrte Geite bavon in Betracht gieben, b. i. bon ber Geburt bie Geite bes Erma: dens jum neuen Leben, vom Tobe bie Geite bes Erlo: fchens bes alten; und es ift fein Bunber, bag wir fo thun, ba wir amifchen beiben fteben. Aber wenn bie Geburt ihre Rudfeite im Untergange eines frubern Lebens bat, wirb ber Tob auch feine Borberfeite in bem Aufgang eines neuen Lebens haben fonnen. Siermit aber nehmen Geburt und Tob, von fo entgegengefester Bebeutung fie fur unfer Bestleben ericbeinen, eine analoge Bebeutung fur unfer ganges Leben an. In beiben erlifcht ein fruberes Leben, erwacht ein neues eben vermoge beffen, bag bas frubere erlifcht, inbem bas neue Leben bas Erzeugnig bes frubern ju einer neuen Dafeinsform in fich aufhebt.

In Wahrheit warum sollten wir unsern Tob mehr stürchten, als das Kinb int einer Weiner, als das Kinb int einer Weiser Kiese Geburt weniger zu sürchten hatte, als wir unsern Tob. Das Kind weiß so wenig wie wir, was es im neuen Leben getvinnen wird; noch ist keine Brücke bazu da, etwas bavon zu ersaftren; es fühlt mur im Momente der Geburt, was es verliert und zunächf scheint es, daß es Alles verliere. Aus dem voarmen Mutterleibe, aus dem es alle Lebensbedingungen sog, wird es plössich herausgerissen; alle Drygane, durch die sch mit dem Mutterlörder in Beziehung fland, Nahrung aus sim söhrte (velamenta und placenta), werden graussan gerriffen, und verfausen alsbald so gut, als unser Leib

Bechner, Benb:Avefta. III.

im Tobe verfault, ja fie welfen ichon vor ber Geburt, wie unfer Leib im Alter welft unb bereiten baburch bie Geburt felbst vor; gewiß mag bas Kind zumeist nicht ohne Schmetzen geboren werben, wie wir zumeist nicht Schmetzen in bas andere Leben hinübergehen. Aber eben ber Tob eines Theils seines Systems ift mit bem selbständigen Erwachen eines andern Theils zum Leben verfushet, bes Theils, der früher weniger bas Treibenbe als bas Gerworgetriebene war, mit bem Erwachen zu einem neuen, lichtern, freiern Leben. So wird auch bet Tob eines Theils unsers Gesammtspflems bas Erwachen eines andern Theils mitsthern, der jest weniger bas Treibenbe, als das Gerworgetriebene ist; bas Erwachen zu einem neuen, lichtern, freiern Leben, ist went bas Gerwachen zu einem neuen, lichtern, freiern Leben, ist das Erwachen zu einem neuen, lichtern, freiern Leben, ist das Erwachen zu einem meuen, lichtern, freiern Leben,

Ob vielleicht ber Bisbungsproces bes Kindes von sinntigen infinctartigen Gefühlen begleitet fit, läst sich begreifilgernweise burd Ersahrung weber betweisen noch begreifilgerweise burd Ersahrung weben beiweisen noch under bei ber bei bei bei bei der bein binderreichen wurde, als von ben ersten zuständen nach ber Geburt ins Alter, weil eine rein sinnliche Eriftenz noch bein Erinnerungsvermögen einschließt. Aber wie bem auch ein Erinnerungsvermögen einschließt. Aber wie bem auch bein Erinnerungsvermögen einschließt. Aber wie bem and bein Erinnerungsvermögen einschließt. Aber vie ben aus Bischen ber Organe (wenn überhaupt) sich berartige Gesühle fnühsen, bis es ans bem Keine hervortreibt, vor ber Geburt nicht in dem Sinne als seine fühlen, wie nach der Geburt, weil es sie ja noch nicht eben so brauchen fann. Sie liegen noch eben so, als jest unfer Werte für

und, wie frembgeworbene Berte, Bilbungeprobucte für baffelbe ba, bie es gwar immer mit neuen Bumuchfen vermehrt, fortgebenbe ausarbeitet, wie baffelbe jest von une mit bem Rreife unfrer Wirkungen und Werte geidiebt : aber obne ie mehr ale (hochftene) bie Thatigfeit bes Bervortreibens, Schaffens als bie feine fuhlen zu tonnen, wie baffelbe auch bei und ber Fall. Run aber, wenn es geboren wird, bie bioberige treibente Rraft erlifdit, erfennt es ploblich, bag biefe Belt ihm vorber außerlicher Schopfungen fein eigener Leib geworben ift, bag MIles. was außer und binter ibm zu liegen ichien, in ibm und por ibm, b. b. ale Bebingung feiner Bufunft ericheint. Es erfennt nun ben Bebrauch biefer Gliebmagen, Diefer Sinnesorgane, und freut fich berfelben, wenn es fie gunor gut gebildet batte. Gutiprechenbes mogen wir alfo auch von unfrer Geburt gum folgenben leben erwarten.

Und so mögen wir wohl Muth saffen, wenn uns das Todesgefühl nit der Gewißheit alles bessen, was wir versieren und der Ungewißheit dessen, was wir dassir gewinnen werden, ängsten will. Wir haben diesen Falle, der und bevorscht, das, was wir soon zweiten Falle, der und bevorscht, das, was wir soon in ersten erkaben daben. Der Tod ist im Grunde blos ein alter Bekannter, her wiedertehrt, nicht, um uns die Lebenssproße, die er uns früher hinaufgesicht, wieder herabzustoßen, sondern die Sand zum Aufsteigen auf eine höhere zu reichen, in dem er die untere gertritt, damit wir nie wieder absteigen sone er die untere Bertrümmern unspres Leibes sit nur wie das Zertrümmern unspres Leibes sit nur wie das Zertrümmern unspres Leibes sit nur wie

ein neues Land erst gefahren hat, bamit wir nie mehr jurudtonnen; wir mussen bas neue Land erobern. Dieß neue Land ist unser neues Leben.

Das Kind lebt im Mutterleibe einsam, abgeschloffen von seines Gleichen, gang ungefellig; es tritt mit ber erften Geburt hinaus in bie freie Gemeinschaft mit andern Menichen, aber doch durch seine, wenn auch nur icheinebare, Leibesgränze in gewisser Weife von Reuem abgeschloffen von ihnen. In der greiten Geburt wird auch biese Schranke fallen; danch werden wir alle einen und beenschloften Leib haben, den gemeinschaftlichen Leib ber Erke, nur jeder wird ihn in anderm Ginne haben. Unser Wete febr wird in Folge bessen eine gang andere Freiheit und Leichtigfeit gewinnen als jest, wie wir es früher schon betrachtet baben.

Wie icon war's, hotte ich Zemand fagen, die Frifche ber Jugend mit ber Reife und Gulle bes entwicktlen Geiftes verbinden zu konnen. Run, diesen Wortheil wird wie ber Zob gewähren, unst mit allen bisher gewonnenen Schähen unfres Geiftes als Kinder in ein neues Leben fegen, wo wir das hier Gewonnene und Gereifte mit neuer Jugendkraft und unter nenen Werhältnißen nugen werben.

Der Bergleich bes Tobes mit ber Geburt ließe fich noch weiter ausschiften; aber wir muffen auch gier wieber, wie bei ben frühern Bergleichen, nicht vergeffen, bag er nicht vollständig fein fann, und ber Seite ber Ilngleich- heit babei Bechnung tragen. Und zwar hangt biefe Seite bier an einem analogen Umflande als bei bem Bergleiche,

ber uns zuerst und zumeist beschäftigt hat. Das Anschaungsleben, was wir jeht in einem höhern Weien sühren, sift ich einem höhern Weien sühren, weil das höhere Weien sich ein gesteigertet gegen das, was die Anschaungen in uns führen, weil das höhere Weien seicht gegen uns gesteigert ist. Und so muß sich auch das Erinnerungsleben, was aus jenem höhern Anschaungsleben erwachsen, ist, gegen das Leben der Erinnerungen in und steigern. Nun eben so ist das Leben, was wir jeht sühren, sich ein gesteigertes und zwar hoch gesteigertes gegen das, was wir vor der Geburt gesührt haben, und so werben wir auch in dem Leben, was wir kunstig sühren werden, nicht blos eine Wieberholung, sondern eine Seiezerung der stwarten haben. Ich will aber Geschathpurct der Werschiebnschieft eben so wenig ins Einzelne siere vurchflüsern, als den der Aechnlichsein.

Unstreitig liegt es am Nächsten und ift am sicherften, ben Borbild in unfer Jutunft auf Nückblicke in unstre eigene vergangene Entwidfungsgesschichte vielmehr als die von andern Wesen zu gründen, weil unstrettig sedes andere Wesen sich in anderer eigenthümlicher Weise nach einem besondern, nur in sich consequenten, Plane entwickelt; doch wird es auch etwas Gemeinschaftliches in den Geschen wird es auch etwas Gemeinschaftliches in den Geschen aller Entwickelung geben; und so sinden wir die allgemeinen Grundstäge bessen, und vor an und sechen, im weitesten Kreise der lebenden Geschödige wieder. Alle Plangen entwickeln sich erft still im Saamen und erwachen dann unter Durchbruch und Berstärung der Hill in einem neuen Reiche der Luft und des Lichtes; alle Thiere entwickeln sich erft still im Gi, sei es in ober

außer einem Mutterleibe, wie wir, und treten unter Durchbruch und Zerflörung ihrer Hulle mit uns und allen Phaugen in dasselbe Reich. Za wir sehen bei vielen Gejchöpfen sich schon jest Eussen über Seufen bauen, voraus man von jester Bilber für ein fünstiges Leben geschöpft hat. So, nachdem die Pflange an Lust und Licht getreten ist, eröffnet sich ihr später nochmals ein ganz neues Leben, indem sie die Blüte dem Genuß des Lichtes aufthut. So durchbricht der Schwetterling, nachdem er seinen Cizustand, sie Ruppensüssen und Puppenzustand durchlaufen, die Ruppensüsse und gewinnt Alügel für die trägen Füße, taussenbfache Augen für das blöde Gesicht der Raube.

Gs kann bennerft werben, daß felbit der Portode des Emperoclosens, und zwar zie viel wir wissen, in allen Ahleren wiedem Menschen, noch eine frührere Periode, so zu sogen ein frühreres Leben, das der Wildung des Eies felbst vorausgeht, und der Ubedragung aus dem Bustlande der Underfundenug in den der Lebergung eine dem des eine Genfreichtung von den den neue Entwicklung beginnt, edenssalts durch Berschrung von dem dezeichnt einer, wos in der ersten Periode als das Vornehmfelt und Hauptlässlichte, als der centrale Faupretten erfosen, durch Berschrung des Krimbläschens nämlich. Dieses bildet einen um so größern Tedel des Eies, sie fünger das Ei stind der zu der zu der Berschrung des gerfört, man weiß nach nicht racht wie, und do im Momente, oder furz vor der Beit des Kustrittes aus dem Merford.

Manches, was wir ichon beim Menichen feben konnten, erblicken wir nun gleich allgemeiner :

Dieselbe materielle Welt, in welcher ber Saame gezeugt und bann geborgen wird, ift es auch, in welcher bie Pflange aufschießt und wurzelt. In berfelben materiellen Welt, in welcher bas Gi liegt und bie Raupe friecht, fliegt auch noch Bogel und Schmetterling; in berfelben materiellen Welt, welche ben Meufchenftus umfchlieft, lebt auch ber geborne Weufch; ber Autterles ift ja felbft nur ein Theil, ein engerer Bezirf biefer Welt. Micht etwa hier wird ber Samme in die Erbe gelegt, und auf einem andern Planeten schieft die Pflange auf, nicht hier wird das Gi gelegt, und der Bogel sindet sich nach dem Durchbruch der Schale au einem Orte über der Michtigke. Sondern Samme und Pflangen, Gier und Bögel, menschilche Embryonen und Menschen leben zwischen, neben, ja in einander. Ueberall hat die spätere Entwicklungsstuffe beiesibe Räumlichfeit der Welt micht er frühern noch gemein; die höhere Entwicklungsstuffe erfennt auch dieß; nur die niedere erkennt es nicht.

So follen wir auch nicht meinen, baß wir burch unfern 3ob in eine gang andere Welt hinausgridet werden;
fondern in berselben Belt, in ber wir jest leben, werden
wir fortleben, nur mit andern neuen Mitteln sie zu erfassen, und mit größerer Treibeit sie zu durchnessen, wird wir wird die Welt sein, in der wir einst fliegen werden,
und in der wir jest friechen. Bogu auch einen neuen Garten schaffen, wenn in dem alten Garten Bumen blüben,
stir die sich in neuen Leben ein neuer Wild und neue Drgane des Genusses öffnen. Dieselben irdischen Gemächte dienen Raupen und Schnetterlingen, aber wie andere besten Raupen und Schnetterlingen, aber wie andere zeichenen sie dem Schmetterling ale der Raupe, und indes die Raupe sich an eine Pflange bestet, sliegt der Schmetterling durch den gangen Garten.

Bir erbliden jest nichts um uns von ben Befen, bie une in bas funftige Dafein vorausgegangen finb, ober glauben nichts von ihrem Dafein zu erbliden ; aber fragen mir und bod, ob benn bie Raupe etwas vom Leben bes Schmetterlings, bas Gubnchen unter bem Gewolbe bes Gi's etwas vom Leben bes Bogels unter bem Simmele= gewölbe, ber Meufchenfotus im engen Mutterleibe etwas vom Leben bes Menichen im großen Beltorganismus weiß. Der Schmetterling fliegt bei ber Raupe vorbei, ftreift an fie an ; er icheint ibr ein frember Rorper ; fie mußte ja erft bie Mugen bes Schmetterlings felber baben, um ihn als ihres Gleichen zu erbliden. Im Guhnchen bes Gies find bie Angen icon porgebilbet ; es fenut ihren . Gebrauch noch nicht; es mußte fie erft öffnen und ber Chale, bie es umichließt, erft ledig werben, um ben Bogel mit fich unter bemfelben Simmelebache zu erbliden. Birb es mit uns anbers fein ? Durfen wir nicht auch erwar= ten, bag mit bem Berbrechen ber Chale unfres jegigen Leibes Mittel ber Babrnebmung, bie unfer jegiges leben in une ichon vorgebilbet bat, fich öffnen werben, womit wir nun erft bie erbliden fonnen, bie por une in bas neue Leben geboren worben, wenn fie immerbin auch ichon jest zwifden und um ja in une wohnen und wirfen ?

Der Saame wirb nach bem Durchbruche felbst zu einer ähnlichen Bstanze, als bie ift, von ber er getragen worben, bas Gi zu einem ähnlichen Bogel, als ber ift, ber bas Gi einft in sich trug, ber Menschenfotus einft zu einem ähnlichen Menschen, als ber ift, ber bas Gi bes Meuschen ober ben öbins in fich trug. Bas ist es, was nach ber Unasebre ben öbins in fich trug. Bas ist es, was nach ber Unase

logie, die und jest leitet, ben Menichen felbft wie ein Gi in fich trägt; es ift die Gefammtheit der ihn umgebenden irdichen Natur; und so dursen mit erwarten, daß nach unsern Durchbruche unfer Geift auch einen der umgebenden Natur ähnlichen Leib sinden wird, den er erkennend durchbringen und handelnd bewogen wird. Wir werden einst zu einer abnlichen Natur erwachsen, als die ift, die und jest umgiebt.

Richt zwar ber Materie nach wird für jeben Menichen nach seinem Durchbruche eine andre Ratur gemacht; ber Materie und bem Raumumsange nach bleibt immer um eine Natur bestehen, aber blesse eine Natur wirde für jeben von selbst eine andre sein, je nachdem er sie auf andre Weise, nach andern Beziehungen, in andern Vormen burchbringt, erkennt, erregt. Die Art, wie er bies fünstig thun wird, wird aber vorausbebingt burch bie Art, wie er jest sich mit ihr in Beziehung febt.

Freilich, die Blume verwelft julett, ber Schmetterling ftirbt boch julett. Sollen wir nach unfrem füuftigen Leben auch endlich noch verwelfen, fterben?

Aber fehren wir die Betrachtung lieber um? Sollte jenes Belten, Sterben nicht fur die Seelen von Pflange und Thier fo icheinbar fein, als unfres fur uns?

Lagt uns nicht icon ber gewöhnliche Glaube bereinft in einem Baradiesgarten geben? Woher tommen aber bie Blumen, bie Schmetterlinge, bie Wogel in ben Garten? Ich bente, woher bie Menischen in ben Garten fonnmen. Der Menisch wird nicht allein mit bem Tobe in ein boffere ber Reich erhoben; sonbern ber gange Busmunenhang ber bei felcher; fonbern ber gange Busmunenhang be-

feelter Befen nach einem in fich zusammenhängenben Plane. Das Obere wird von bem Untern bevölfert. So ift auch ber Naturglaube ber Bölfer.

Es fceint mir in ber That fur ben Unfterblichfeitsglauben febr miflich, bie Unfterblichfeit bes Menfchen gur exceptionellen Cache ju maden, ober felbft, wie von Manden gefchicht, an befonbere bobere Borguge bes Meniden gu fnurfen, fo bas nur geiftig ober moralifd bevorzugte Meniden ber Unfterblichfeit theils baftig murben. Die robiten Bolfer ideinen mir bier bas Rid: tigfte getroffen gu baben. Der Lappe glaubt fein Renntbier, ber Samojebe feine bunbe im anbern Leben wiebergufinben, und mer von uns einen treuen bund bat, wird ibn auch bereinft gern wieberfinden. Sollte es überhaupt feine Gefcopfe, tiefer ftebenb als ber Menfd, im anbern Leben geben ? Wenn aber, fo ift es nur naturlid, baf biefe Gefcopfe, benen ber Denfc bort begegnet, aus benen ermachfen fint, benen er bier begegnet ift. Go bleibt Alles im naturlichen Bufammenbange. Ingwifden gebe ich ju, bag burd biefe furgen Betrachtungen ber Gegenftanb nicht abzufertigen ift.

## XXVI. Ueber bie gewöhnlichen Berfuche, bie Unfterblichkeitslehre zu begrunden.

Unftreitig giebt es feinen ficherern, ja überhaupt feinen anbern baltbaren Schlug auf bie Bufunft, ale aus ben in ber Gegenwart und Bergangenheit gultigen Bebingungen berfelben. Bis jest nun baben wir bie Berbaltniffe und Bedingungen unfrer jenfeitigen Butunft, ob zwar immer im Felbe von Thatfachen, boch mehr an verwandten Fällen erläutert und aus Analogien unfre Folgerungen gezogen, als mit birecten Schluffen unfre Aufgabe augegriffen. Und unftreitig fann es nicht uur gur Erlauterung, fonbern auch Stubung unfrer Lebre mefentlich beitragen, wenn nie bie Berbaltniffe, bie fie gwifden unferm Jest und Ginft forbert, thatfachlichen allgemeinern Berbaltniffen bes Best und Einft unterzuorbiten, unfern Fall mit anbern aua: logen Fällen vergleichbar zu machen weiß, bei welchen nicht nur bas Jest, fonbern auch bas Ginft noch in bie Beobach= tung fällt. Mus biefem Befichtepuncte verglichen wir uufer funftiges Erinnerungeleben im bobern Beifte mit bem Leben ber Erinnerungen in unferm Beifte; ben Schlaf und bas Bachen unfres bereinstigen weitern Leibes mit bem Schlaf und Baben unfres jegigen engern Leibes;

unfre Geburt in bas neue leben mit unfrer vorausgegangenen Geburt in bas jesige Leben, und verglichen nicht nur Beibes, fonbern zeigten auch, wie Beibes in einer bobern und größern Sphare bee Geine und Birtene gufammenbangt. Die Betrachtung biefes Bufammenbanges und ber Stellung, welche beibe Glieber bes Bergleiches barin einnehmen, gab und zugleich bas Mittel, bie Anglogie beiber und bie Abmeidung beiber von ber Anglogie. fo weit fie ftatt findet, zu erflaren und lettere nach bem Brincip bes Schluffes vom ungleichen Grunde auf bie ungleiche Folge in Rechnung zu gieben. Aber bie Betrach: tung, ber Chlug läßt fich allerbinge auch enger auf unfern Gegenstand gufammeubalten, birecter barauf richten. Jeber Jag anbert an une, boch fühlen und in fofern bebalten wir unfre Individualitat burch alle Menberungen burch noch ale biefelbe. Der Tob wird noch mehr an une anbern; wollen wir alfo foliegen, ob wir auch burch biefe Menberung burch noch unfre Individualität retten werben, fo feben wir gu, woran nur erft im Jestleben unfre inbivibuelle Forterhaltung burd allen Bedfel burd bangt. Bas und burch alle Angriffe bes Lebens burch ale bie= felben forterhalt, nichts von unferm Befen verloren geben läßt, trot bem, bag fich unfer Leib bestanbig aufloft, ein Bewußtseinsument nach bem aubern fdwindet, wird uns auch burch ben nur größern Angriff bes Tobes burch als biefelben forterhalten, retten muffen; falle wir anbere gu retten find. Es fragt fich alfo nur, was bieg im Grunbe fei. Faffen wir bei biefer Untersuchung, bie une noch anguftellen übrig bleibt, bie ben birecteften Weg einschlagt,

ver ju Gebore fteht, eben wie bei den frühern analogischen, Thathachen und nur Thathachen in's Auge und befriedigen und täuschen und nicht mit Worten und Wortspielen, wie es nur zu häufig geschiebt. Iwar nicht blos auf die Thathachen, auch auf die Forderungen des Jehtlebens haben wir dabei zu achten; aber zunächst handel es sich erft nut die theoretische Begründung unster Lehre; auf die vrattische fommen wir noch später (XXVIII), und es können beide richtig gefaßt nie Widerflieit treten (XIX, A).

Jugwifden ebe wir (im folgenden Abschmitt) ben Areis unjere theoretifden Betrachtungen mit biefer directeften Betrachtung abschließen, durchlaufen wir erst furz noch die Bege, auf benen bisber unfer Gegenstand gefaßt worden ist; um so leichter wird sich dann unser Abweichung davon zugleich erklären und rechtsertigen.

Hat man wohl ben Weg, ben wir in biefer Beziehung für een allein richtigen balten, übertbaupt bieber ichon eingeschlagen; b. h. die Ahatsachen und die Gesehe bes solgens ben Lebens burch die Ahatsachen und Gesehe bed dieseinig zu begründen gesucht? Unbewust untreitig überall; denn bei der großen Berbreitung des Unsterdlichseitsglaubens haben außer ben practischen Weitven auch fillte Analogien und Inductionen von dem, was überall vorliegt, sicher Wolfe gespielt; aber jo wie man mit Bewußtsein biefen Weg einzuschlagen versuchte, schien der honien und in Bewesteres zu widersprechen, als ihr zu dienen; und so hat man meist vielmehr den entgegengesetzten Weg eingeschlagen, sie auf Wielmehr den entgegengesetzten Weg eingeschlagen, sie auf Wielmehr den ein der jesigen Wirtlichteit, in mit der Wolflächet, ieden Ornfens zu aründen. Bas

Bunber baun freilich, wenn eine solche Weise ber Betrachtung, anftatt bie Jufunft zu erhellen und zu fichern, irre Scheine in die Gegenwart felbft warf. Um eine trübe Soffmung auf bas Zenfeits zu erhalten, geben wir bie flariten Gesichtswuncte bes Diesffeits auf, legen wir ber freien Vorschung Lessen au. Was hat sich nicht die Lehre von Leib und Geift gefallen laffen muffen, um nur ben Vorbreungen zu genügen und nicht über bie Forberungen hinauszugeben, die man im Interesse bes Unsterblichfeitsglaubens ohne Mückicht und zum Aroh ber Erfahrung an sie fiellen zu muffen glaubte.

3ch sage zwar nicht, baß Alle auf ben Irrwegen gegangen find, von benen ich jeht zu reben habe, boch find est bie gewöhnlichen, geläufigten Wege, die man betritt, so geläufig, baß bavon abzuweichen selbst ben Weisten einer Arrweg scheint, und wenn er selbst zum Ziele führte. Denn wer einmal seinen Weg sir ben rechten hatt, nennt Ziel nur, was an bessen Gube liegt, und wäre es auch unr ein seerer Schein, wäre es ein Nichts. So sind benu Wiele zu bem Scheine und Wiele zu bem Scheine und Wiele zu bem Richts der sommen, bas sie noch Unsterblichseit nennen. Und haben Mauche Berstänbigeres gedacht ober Richtsigeres geahnt, zur Reisse ober zur Berwendung ift die Frucht nicht ges vielen.

Manche meinen, baraus, baß bie Seele hienieben an einen Leib gekettet fei, folge ja noch nicht, baß fie es auch immer fein werbe. Bielmehr werbe fie benfelben im Tobe wie ein Kleib ober eine Sulle abstreifen, fich besselchen wie einer Teffel ober Laft entledigen, und fortan ein rein körperlosse Dasein führen. Es ist leicht, bes zu sagen, vergeblich, in ber biesselchen Grahrung einen Anhalt für bie Möglichkeit eines solchen Dassins zu nuchen, unmöglich, sich eine Borstellung bavon zu machen. Zeber Bersuch solcher Borstellung läßt boch noch untwille führlich ein verblassens leibliches Schemen übrig, ober bie Borstellung bes Seclenbasseins schwinder selbst in Richts, in sie verblasst fonn, wie jenes Schemen blaffer wird.

Bwar biefe Meinung ift nur ein Ertrem, wozu jest nicht leicht jemand in vollem Ernfte noch feine Buflucht niumt; boch nahert man fich ibm von verschiebenen Seiten.

Manche fagen: hat sich voch bie Seele won vorn herein ben Leis gebaut; was kann es sie kummern, wenn ber Leib gerfällt; sie wird sich wieder einen neuen bauen, bie Materie neu um sich sammeln und sich ihr einstilben. Aber wo hat man je geschen, ober woraus hat man je ichließen können, baß eine Seele einen Leib gebaut hat, außer mit schon oder noch zu Dienste stehenden leiblichen Mitteln; also durfte man ihr boch den Leib nicht nehmen wollen, um sie nachher einen neuen Leib mittelst nichmen wollen, um sie nachher einen neuen Leib mittelst nichmen delen, um sie nachher einen neuen Leib mittelst bes alten bauen lassen. Das aber ist eben unstre Unssicht, die man boch nicht im Auge bat.

Sier ein Beifpiel biefer Borftellungemeife:

"Bie das Leben in feinem Irfprunge und Befen geiftig ift, o ermächt bie Geele nicht aus bem Gehirne, vielnehr bilber fie sa als ihren bederrlichen raumlichen Ausbruck: und fo ift benn ihre Bernichtung kincemege bie notimentige Folge ber Bernichtung bes Gebirns und ber übrigen Dragne. Bie bie Rraft bes felbftftanbigen Lebens bei ber Fortpflangung bem geftaltlofen Reime mitgetheilt mirb, bas er zu einem organischen Glieberbaue fich entwidelt, fo vermag auch bie Geele fich nach bem Tobe ein neues Organ ju ichaffen; und gwar fann fie bieg, obne eines befonders organifirten Stoffes ju bedurfen, blos burd Rixirung in irgend einem raumlichen Dafein, benn wir miffen, bag auch aus ben Glementarftoffen ober ben allgemeinen Formen ber Das terie organische Befen erzeugt merben fonnen. Gie mirb aber in biefem Falle ber Materie, an welcher fie ihr inbividuelles Dafein behauptete, ihren Charafter aufpragen, wie bas Leben überall feinen Topus burd Bilbung organifder Theile aus fremb: artiger Materie vermirflicht, und wie bei ber Beugung ber Charafter bes vaterlichen Lebens auf bas funftige findliche Leben übertragen mirb, ohne einen materiellen Uebergang, vielmehr burch einen blos bonamifden Met." (Burbad, Donfiel. III. @. 735).

Gine ber gemöbnlichften Unfichten ift bie, bag bei Berfto: rung bes Leibes im Tobe boch etwas fur bie Seele Grund: mefentliches ungerftort von ibm übrig bleibe, mas ibr fort: gebende eine Anknupfung gemabre. Aus allgemeinem Benichtebuncte icheint fich biefur anführen zu laffen, baß man ja Mancherlei bom Rorper wegnehmen fann, ohne bag man etwas von ber Geele wegnimmt, Urme, Beine u. f. w. Alfo icheint es nur barauf angutommen, wenn boch bie Seele nicht gang obne Rorber befteben fann, ben mefentlichen Theil zu finden, ber noch bleiben muß, bamit bie Seele bleibe, und biefen in's folgende Leben gu retten. Dur bag man freilich nach und nach alle Theile bes Leibes megnehmen fann, felbft bie bes Bebirns, wenn man es nur einzeln thut; jest bie rechte, jest bie linte Ceite bes Bebirne, wie fruber betrachtet. 3mar, wenn man an ben llebergangetheil bes Gebirns gum

Rückenmark (bas sog, verlängerte Wark) koumt, welcher bient, die Athemianctionen zu unterhalten, biefes verlegt, stirbt ber Wensch aus Athemnoth, was man aber untertigt nicht als Beweis wird ansehen wolken, daß hier in Theil ruhe, der den Wenschen unsterblich macht. Das ganze Gehirn, ja das ganze Nervenspstem ohne übrigen Leib vermag überhaupt eben so wenig der Seele diesseitäg u bienen, als der ganze Leis ohne Nervenspstem und Gehirn. Welcher Werluch bewiese also, daß im andern das liegt, worauf es bei Forterhaltung der Seele autommt. Die Integrität des einen zeigt sich nur in kleinen Abeilen wessenlichter, als die des danderu, die Seele im Diesseilen wessenlichter, als die des danderu, die Seele im Diesseilen wessenlichter, als die des danderu, die Seele im Diesseilen wessenlichter, als die des danderu, die Seele im Diesseilen wessenlichter, als die des danderu, die Seele im Diesseilen kaptanbalten.

In Betracht bieser Umftäube und in Rucficht, daß ber gange Körper handsreistich im Tobe zerfällt, also die Anfnüpfung der Seelenintegrität au die Integrität eines besondern Gehirntspelles und nicht einmal zu Statten kommen würde, selbst wenn sie flatthaft wäre, such man den Theil des Körpers, der im Tode unzerftört bleiben soll, gewöhnlich in etwas nicht Handbareistichen.

So ift Mancher geneigt, die Seele in ein bevorzugtes Atom ober einen ungerftörbaren Kern, flar ober unflar vorgestellt, zu verlegen, welcher ber Fäulniß troge, und an welchem haftend bie Seele den Weg in's neue Leben finde. Der Stein der Weifen, ben man fo lange als äußerliches Mittel der Unsperchlichkeit suchte, wird hiemit gewissermaßen in den Körper selfft verlegt. Der Aberglaube aber wird badurch nicht geringer. Denn welcher Zauber könnte an ein ftarred Atom das Leben einer Seele besten?

Bechner, Benb:Avefta. III.

Unbre begen bie Unficht, bag ein feiner atberifcher Leib in bem grobern enthalten fei, ber fich bei Berftorung bes arobern frei mache und und unfichtbar in's neue Leben entichwebe. Bielleicht ift biefe Unficht unter allen bie gewöhnlichfte. Goon manche Beiben begten biefelbe, inbem fie eine feurige Ratur ber Geele annahmen, welche ihr geftatte, nach bem Tobe zum himmel zu entfliegen; besonbere aber hat fie unter ben Chriften auf Grund theile ber paulinifden Borftellung von bem verflarten Leibe bee Jenfeite, theile mancher phyfiologifchen Borftellungen über bas Birtfame im Rervenfoftem vielfachen Gingang und Mus: bilbung gefunden. Der Rirchenvater Drigenes gebort gu ihren Bertretern, und fpater ift fie von Burn, Brieftley, Jani \*, Tollner \*\*, Schott \*\*\*, Leibnit +, Sulzer und vielen Anbern in Schut genommen, und neuerdinge von Rr. Groos in einigen fleinen Schriften entwickelt worben.

Richt ohne Intereffe durfte es fein, bie Ansicht von Leibe nip über biefen Gegenftand mit feinen eigenen Worten (nach Schilling, Leibnig als Denker) hier mitgetheilt zu finden :

"Barum follte die Seele nicht immer einen feinen, nach seiner Beise organisirten, Körper behalten können, ber sogar bergeinft bet ber Auserstehung von feinem fichtbaren Rorper bas



<sup>&</sup>quot; Jani, kleine theolog. Auff. eines Laien. Stental, 1792.

<sup>\*\*</sup> Töliner, syst. theolog. dogm, p, 708. sq.

<sup>\*\*\*</sup> Schoti, epii, theolog, chr. dogm. p. 125. &φott βátr cá fúr maḥrfichatida : "corpore humano subtilius idemque nobis invisibile contineri animi nostri involucrum. Organon, cujus usum animus et in hac vita terrestri faciat, et statin post mortem libertate majori sit futurus.\*

<sup>+</sup> S. unten.

Rothige wieber aufnehmen fann, ba man ja ben Geligen einen verflarten Rorper guidreibt, und auch bie alten Bater ben Engeln einen verflarten Rorper gugeftanben baben. Diefe Lebre ftimmt übrigens mit ber Orbnung ber Ratur, wie fie burch Erfahrungen bekannt ift, überein. Denn wie bie Beobachtungen von febr auten Beobachtern uns zu ber Ginfict bringen, bag bie Thiere nicht anfangen, wenn bie große Menge bieß glaubt, und bag bie Samenthierchen ober bie belebten Samen icon feit bem Anfange ber Dinge bestanden baben, fo will bie Ordnung und bie Bernunft, bag bas, mas feit bem Unfange exiftirt habe, auch nicht entige, und bag alfo, gleichwie bie Beugung nur eine Bermeb= rung eines umgebilbeten und entwidelten Thieres ift, auch ber Tob nur eine Berminberung eines umgebilbeten und gufammengefalteten Thieres fei, und bas Thier felbft mabrent ber Umbilbungen immer bleiben wirb, fowie ber Geibenwurm und ber Schmetterling baffetbe Thier ift." (Mus Leibnis, Betrachtungen über bie Bebre von einem allgemeinen Beifte).

Fr. Gross hat in der Schrift: "Melne Lehre von der perfonlichen Fortdauer des menfolichen Beiftes nach dem Tode", aus vonfologischen Gründen mehrichefnilds zu machen geluch, daß in unferm obofischen Dryganismus als Kern und Kein, der fich deur kriefts und But und Bein nur (wie bie Pflange beurd die Archifte des Bodens) nahre, erwachse und ausbilde, ein "unverweslicher, mahrischnilds lichtenflicher Leit" allegeflantt fei, und im Todegugleich mit bem Geiste burch "progressen enregie" mehr activ als passe in den in der ber der der der geitus aus bem Mutterleib sich von dem physischen Dryganismus loslösse, und bem Mutterleib sich von dem physischen Dryganismus loslösse, und bem Geiste über als alleinige hülte zu dienen. Als Fortspung bleier Gehrit ist erschienen: "Der zweische," Mennehm 1846.

Einen icheinbaren Anhaltspunct fann bie vorstehende Anflicht barin finden, daß nach vielfachen, wenn auch nicht über bas Sppothetische binausführenben, Andeutungen unfer Bervenipftem wirtlich ber Behalter fur ein feines atherifices unwägbares Agent fein mag, das fur die Beihatigung unfter Seele im Leiblichen eine besonders wichtige Rolle zu spielen und gewiffermaßen ber Bermittler für biefelbe gur grobern Leiblidfeit zu fein icheint. Mun binbert nichts, in ber vorstellung bies atherische Wesen auch auch Wegfall feiner groben Unterlage noch übrig bleibenb, als einen feinen Lichtleib ober vertfarten Leib, zu benten.

Aber abgesehen von bem Sypothetischen, was in ber Unnachme eines solchen Nervenagens liegt, weist nichts in ber Wirtschiefteit barauf hin, baß ein unwägbarer Leib noch abgetrennt von einem wägbaren Leibe geftaltet fortsefteben und sich fortentwickeln und wirten könne. So weit wir in die Natur bliden, sehen wir die Deganization bes Unwägbaren an die bes Wägbaren gestnupft. Ginen sich beihenben ätherischen Leib annehmen wollen, heißt baher nicht nur eine neue Eriftenz, von der wir nichts sehen wir das Gegentheil sehen, annehmen. Ein Andres, wenn, wie in unster Ansicht, der unwägbare Leib sich im Jusiammenhange mit einem wägbaren formt. Aber so meint man es nicht.

Mile vorigen Unfichten haben bas gemein, baß fie uns von ben Mitteln bes Betiebens, mittelft beren wir auß einer Außenweit ichöpfen und auf eine Außenweit wirfen, unr etwas nehmen, ohne und neue Mittel bafür wieberzugeben, unfer fünftiges Leben gegen bas jetige armer machen, ftatt es zu bereichern. Kann aber auch ein Schmied mebr leiften als vorber, wenn man einfach nichte fipt, als ihm feine Wertzeuge nehmen? Nun fann man zwar neue Mittel fur bas fünftige Leben erwarten. Dann fragt fich, auf welchem Wege fie erwarten. Das, buntf mich,

führt eben wieber ju unfrer Ansicht, welche bie neuen Mittel burch bie alten vorbereiten läßt, und bie alten Wittel bann nicht theilweife, sondern gang fallen läßt, nachem sie ichon gedient haben, die neuen zu schaffen. Das Wertzeug unfres Körpers wird während unfres Lebens sortmäßrend redartt, bis das damit zu schaffende neue zu seiner Bestimmung fertig ift. Dann wird nicht ein Stied bes alten Wertzeugs noch zurücksehalten, sondern das neue gang an seine Stelle geseth. Man soll nicht einen alten Lappen auf ein neues Aleid sehen und den neuen Most in alte Schläuche füllen. So thun die, welche noch ein altes Stild vom alten Leibe in das neue Leben retten wollen.

Manche halten baburch viel für bie Unsterblichkeit gewonnen, baß sie eine Abhängigleit ber Seele vom Körper mur ihren niebern Kunctionen nach zugeben; bagegen meinen, baß sie sich in Betress ber höhern (bes Geistigen im engern Sinne) frei über bas Körperliche erhebe; ber selbstewußte Geist, um bessen Körperliche erhebe; ber selbstewußte Geist, um bessen Körper unterthan zu sein, sei vielmehr Gebieter besselbsten, und mithin auch von der Berskötung besselben unbetheiligt. Immerhin möge ein gewisse Theil, eine gewisse Seite bes Geistes, so zu sagen die Schale besselbsten, der Berstörung mit dem Körper unterliegen, aber nicht der Kern, das Wesentliche des Geistes.

Schon unter ben alten Philosophen tommt biefe Borftellung vielfach vor; bier ein Beifpiel, wie biefer Gegenstand neuerdings gefast wird.

Suffell in feinen Briefen über bie Unfterblichfeit (worin übrigens eine febr achtungewerthe Gefinnung anguerkennen ift) fucht

dem Einvand, daß is is Geiftesträfte schon mit bem Alter abnehmen, also wochtscheindis im Tode gang verischen, baberd ju
begegnen, daß er sagt, mas abnahme und verschwinde, sei bles ble
äußere Seite bes Geichenlebens, Gedächnis, Ginbildungsfraft, Bereich, Sedarffinn, Währfinn, Wich, Tallen u. i. m., was fortleben werte, sei
ber Kren ber Geele ober der innere Wensch, bestehen in Gelöfis
bewuspfrien, in ber Bernunkt. Zune äußere Geite sei mehr ibeles Gedenleben berechnet, baber auch mehr ober weniger mit
bem Körper, beswerts mit ber Vervantrass, im Jusammenhange
umd bavon absäusig, ösnen auch roch gut mit wem Körper zu wund beider danchmen, ohn bas das habet noch werden, elbsfe
fändige Wesen werde im Tode vom Rörper zu ven bessehen der Wesen werde im Tode vom Rörper zu ven bessehen werde im Tode vom Rörper zu eine bestehen werde im Tode vom Rörper gertenut, ober bessehen

unt nach Eden gedoren, und gede bahin, we ihm Gott
eine neue ausgehab öffinet.

hier hat man zwei wibernatürliche Trennungen auf einmal, erstlich die des Geistes vom Körper, dann die des Geistes in sich, gegen beren Möglichkeit die diesseitige Ersahrung in gleicher Weise streitet.

Run wird man freilich jugeben können, daß das höhere Geistige sich über die Sphäre des sicher an das Körperliche gefnüpften Simulichen und Simusikhlichen hoch erhebe; aber bleiben wir nicht bei der zweideutigen Sasibarfeit des Wortes Erhebung stehen, sowern sehen zu, wie sich bieselbe in der Wirtlichkeit gestaltet, so sinden wir, um an früher Erörtertes zu erinnern, daß döhere Geistige selbst nur in Entwickelungen, Wegterhungen, thätigen Velationen des Niedern eristiert und waltet, abstract davon gar nicht raal vorhanden ist. Die Welchbe ist ein Shberes als das Simuliche der einzelnen Töne; aber was ist sie ohne das Simuliche der einzelnen Töne; aber was ist sie ohne das Simuliche der einzelnen Töne; der mid sie zu existiern, er restectit zwar über das Simuliche, ja über sich sie felbst, aber er kann doch, um

über bas Sinnliche gu reflectiren, biefes nicht verlaffen ; es find nur Begiebungen von Begiebungen, bie in ibm thatig und fraftig werben, aber bie unterfte Bafis bavon bleibt immer ein felbft fraftiges und thatiges Sinnliches. Bo wir auch höheres Beiftige fich entwickeln feben, es überfteigt bas niebere Ginnliche nicht wie eine Geifenblafe, bie von ber Spite einer Pyramibe ins Blaue geblafen wirb, foudern wie bie Spite ber Ppramibe felbft, in ber alle ibre Geiten fich verfnupfen, bie aber bod nur Spipe mittelft ber Band bleiben taun ; nicht wie ein Schmetterling, ber fich über bie Blume erhebt, fonbern wie bie Blume felbit nid uber Burgel und Stengel erhebt, alle Gafte und Rrafte berfelben in fich verarbeitet, aber, ftatt unabhängig bavon befteben gu tonnen, biefelben nothwenbig braucht, um mit bem nahrenben Boben in Begiebung gu bleiben. Diefe Betrachtungsweife ber Berhaltniffe bes bobern zum niebern Beiftigen ift nicht aus bem Borte fonbern aus ber Unichauung bes geiftigen Lebens felbit geschöpft und nur hierauf tonnen wir fußen. Geben wir bier niemals bas bobere Beiftige fich vom niebern ab: lofen, fonbern nur in angegebener Beife baffelbe über: fteigen, immer burch bas Niebere felbft an bas Leibliche gefettet bleibenb, fo ift es wieber eine Unnahme ins Leere und Blaue, wiberfprechend ber Erfahrung, ja bem flaren Bebenten ber Erfahrung, baß es fich im llebergange gum funftigen Leben bavon frei machen ober bei bem Berfall bes Diebern fortbesteben fonne; und gefest es gefcabe, fo bleibt wieder die Schwierigfeit übrig, wie es leiblos gebacht werben fonne, ober wie es nach Entaugerung von feinen frühern leiblichen Mitteln fich einen neuen Leib schaffen könne, ba jett ber Geist boch nur mit ben ihm schon gegebenen leiblichen Mitteln wirkt.

Gelbit unter ben roben Bolfern fommt amar bie Un= nicht einer Theilbarfeit ber Seele mit Bezug auf ben Uebergang ine Benfeite por ; nur bag fie folde bann auch icon fur bas Dieffeite geltend machen, confequenter in biefer Begiebung ale mir, fofern fie biemit meniaftens eine Uebereinstimmung gwiften ber Ratur ber Seele im Dieffeite und Benfeite erhalten. Go glaubten bie beib: nifden Gronlander in fich zwei Seelen, ben Schatten und Dbem, beren letter immer im lebenben Rorper verbleibe. mabrent erfter aus ihm auswandern, fpagiren, auf Die 3agb. gum Tang, Befuch ober Rifchfang geben, ober gud. wenn bie übrige Berfon verreift, zu Saufe bleiben fonne; beggleichen fommt bei ben fanabifden und anbern amerifanifden Bilben ber Glaube an zwei Geelen por, beren eine im Tobe und Traume auswandert, mabrend bie zweite bei bem Rorber bleibt, ausgenommen, wenn fie in einen anbern Rorper einfehrt. Bir laffen bie Seele, auch bas Bohere barin, ben Beift engern Ginns, bienieben immer ju Saufe bleiben ; aber mas nust une nun unfere gange behauptete Unabbangigfeit berfelben vom Rorper für bas Jenfeits; ba es eben feine Unabhangigfeit ber Art ift, welche eine Trennung vom Rorper geftattete. Bir fuchen une burch ein Bortiviel zu taufden. Unabbangiafeit bes Beiftes vom Rorper fann verfchieben gefaßt merben. Erft faffen wir fie in einem, bann im anbern Ginne.

Bhilosophen heutzutage werben gwar nicht leicht mehr

auf eine reale Trennbarkeit ber Seele in einen vernünftigen und finnlichen Theil eingeben, bagegen fie gern in
ber Bernunft, bem Selbsibewußifein, eine Gemahr ber Unsterblichteit finden, wodurch namentlich ber Menschengeist fich von der Thierfeele unterscheibe. Erft mit ber Bernunft erwache die Bedingung und Berechtigung zur Unsterblichteit.

Anzwischen, da bie Abierseile ohne Bernunft icon aus einer erften in eine zweite Daseinsftufe übergeben kann, wie ber Schmetterling beweift, so sehe ich nicht ein, warum nicht auch in eine britte. Die Frage nach ber Dauer ber individuellen Seele scheint mir überhaupt unabhängig von ber Frage nach ber Stufe, die fie einnimmt. Doch hat und bieß jest nicht weiter zu beschäftigen.

Giner ber gewöhnlichften, icon von ben alten Bbilofopben eingeschlagenen, aber auch noch beute beliebten, Mege, Die Unfterblichfeit ber Geele zu retten, ift, Die Geele für ein einfaches Befen zu erflaren. Run ift mabr, ein einfaches Befen läßt fich nicht gerftoren; aber nur, weil es nichts barin giebt ju gerftoren. Aber in ber Geele giebt es eine große Mannichfaltigfeit von Beftimmungen, Empfindungen, Gefühlen, Trieben, Motiven, beren Ginbeit alle bie Seele in fich begreift, was mit ber Borftellung, baf ihre Einbeit bie eines einfachen Befens fei, in offnem Biberfpruch ftebt. Und Ginheit und Ginfachheit ift boch zweierlei. Es ift nur eben feine Bielfachbeit im Sinne ber forperlichen Bufammenfetung, mas in ber Seele ale folder portommt, aber both eine Bielfachbeit bes geiftigen Bufammen: und Dacheinanber.

Bei ber Gefichteanschauung babe ich ficher ein unterfcheib= bares Bielfache gufammen im Bewußtfein. 36 fann fogar von einem Rebeneinander in ber Anschauung fprechen, obwohl man Diefen Musbrud lieber auf bas materielle Dbiect ale bas geiftige Subject begiebt. Aber bieß thut nichts gur Gade; nur burch bas geiftige Miteinanber miffen mir jebenfalls vom materiellen Rebeneinander; eine reprafentirt une bas anbre. Run giebe man in Ermagung, baß felbit unfre abftracteften Begriffe immer mit einer gemiffen Beranidaulidung ober Berfinnbilblidung gebacht merten, und nur fo gebacht merben tonnen, follen fie fur fic gebacht merben. Bollte man baber felbft bas mannichfaltige Bufammen urfprunglid nur auf finnlide Babrnebmungen erftreden. (mas bod icon genugen murbe, Die Ginfachbeit ber Geele gu miberlegen), fo übertragt es fic bod bieburd auch bober binauf. Bom geitlichen Raceinander wird von vorn berein niemand leug= nen, bas es ein Mannichfaltiges enthalt; und ift bie Geele mefent: fentlich ein zeitliches Befen, fo konnte fie, wenn fie felbit nur in biefer Richtung Mannichfaltiges enthielte, bod nicht Ginfad genannt werben ; fo menig ich eine Linie etwas an fich Ginfaches nennen tann, weil fie nicht auch nach ber Dimenfion ber Glade sufammengefest ift.

3mar ift man geneigt, bie Seele in ibrer geitlichen Fortbebeftimmung zum Dannichfaltigen fo vorzuftellen, wie eine Bemegung, bie burd immer neue Impulfe, melde fic mit ber Bir-Pung ber frubern gufammenfeben, immer neue Richtungen nimmt, boch bleibt fie in jebem Momente immer eine Bewegung in ein= facer Richtung. Dber fo : Die einfache Qualitat ber Seele anbert fich gwar burch immer neue Bestimmungen von Außen und burch Gelbftbeftimmungen ; aber wird bod baburd immer nur gu einer neuen einfachen Qualitat fortbeftimmt. Aber abgefeben bavon, baß bas Ractum unfrer Geficte: Unidauungen bem miberfprict, lagt fic auch ein mannichfaltiges Raceinanter ber Seele gar nicht vorftellen, ohne ein mannichfaltiges Miteinander, aus bem es bervorgeht. Gin Duntt muß, um mannichfaltige Richtungen im Raume nach einander angunehmen, mannichfachen Impulfen unterliegen, wogu wenigftene noch ein Punet außer ibm gebort; foll aber ein Befen aud innerlich burd fich und in fic thatig fein, wie eine Seele, fo muß bie gleichzeitige Mannichfaltigfeit, pon ber das mannisfaltige Radeinander darin abhängt, in ihm felfd gedadt werden, denn tid wüßte absolut nicht, nach weldem Schma eine afnäcke Qualität sich durch sich sicht zu etwas Neum seine bestimmte gedadt werden könnte. Das in sich Einsade ist es ipso in sich unverährerlich

Sagen kann man freilich immer, es fei bieß eben die Eigenthümflöfeit ber Seclencifachheit, eine Sielheit von Mementen, Befitimmungen einzuschlieben, ober benfen fann man es nicht; zulest bleiben der Begriff der Einfacheit und innern Vielheit sich scheiden bie mehreffrechen. Kun kimmert man sich gewöchnich nicht um bielen Widerfreuch, ressectivit jeht auf die Einfacheit, wenn es gilt, das ereige Leben der Secle zu beneilen, und auf die Bleise sächet, wenn es gilt, ihr zeitliches Leben derzuskullen, aber im Anteresse landen en es gilt, die zeitliches Leben derzuskullen, aber im Anteresse landen von der die der die der die ein sich wieder sprechenden Begriffe gestatet. Am wenigsten wührt ich miber sprechenden Begriffe gestatet. Am wenigsten wührt ich mich wieden ben wiederspruchesellen Werfieldungen herbarts in bieser hinsight au vertragen.

Gewöhnlich zwar fußt man auf folgender Betrachtung: in aller Mannichsaltigkeit und allem Wechsel der Betwußtseinsphänomene bleibt doch das Gestühl oder Betwußtsein unjers Ich etwas einsach Identisches, gar nicht weiter Analysirbares. Und bieses ist das Wesentlichte unstrer Seele. Beiebt dieß ungerstört, als Einsaches ift es aber ungerftörbar, so sind wir geborgen.

Aber biefe Ginfabeit nicht unfere Seele, sonbern eines Abstercums unfer Geele, benn was ift bas einsache Bemufitsein ohne bie concrete Mannichfaltigfeit seiner Bestumungen, verbürgt und in der That nichts. Ja bestände die gange concrete Seele aus nichts, als dem einsachen Seibsgefühl oder Selbstwußtein unsers 3ch, so mochte fie, weil einsach, ungerflörbar fein. Aber das Gelbstgefühl oder Selbstwußtein bes 3ch ist nur etwas dem gangen Seientnich

halt und Thun Immanentes, abstract ohne die Manichfaltigkeit seiner Bestimmungen nicht Bestehendes. Selbst wenn wir auf die Einsachheit unstres Ich restectiren, ist bies nur ein einzelner Gebanke unseres Ich, eine besondere Bestimmung unsers concreten Ich, nicht bas ganze, an so vielen Bestimmungen reiche concrete Seelen-Ich. Zebes abstracte Einsach schwinder aber, wie bas concrete Mannichfaltige schwindet oder zerfällt, dem es immanent ist, und zeine Einsachheit kann bessen Schwinden oder Zerfallen nicht hindern.

Bie ift es benn mit bem Mittelbunct bes Rreifes. bem Schirerpunct eines Rorpers? Da haben wir auch etwas Einfaches, inwohnend einer concreten Manichfaltig= feit, abstract ohne fie mohl bentbar, aber nicht abstract ohne fie bestehenb. Gerabe wie bas Ich in Bezug auf bie Manichfaltigfeit ber Beftimmungen, Die es einigt. Ja felbft, mare bie gange concrete Seele mirflich etwas Ginfaches; fo beftanbe fie bod nur in und mit ber concreten Mannichfaltigfeit bes Rorpers. Bie oft bat man bas einfache Seelenwefen wirklich mit bem Centrum ober Schwerpunct in einer leiblichen Mannich: faltigfeit verglichen. (Baig nennt fie gerabezu Centralwefen in Bezug barquf. Gben fo ftellt Carus in feiner Bonis fie ale Centrum bes Rorpere bar.) Sinbert nun wohl bie Ginfachheit bes Rreismittelpunctes, bes Comerpuncies, bag ber Rreis, ber Rorper gerfalle? und mo bleibt bann ber Mittelpunct, ber Schwerpunct felber ? 3ch febe nicht ein, wie une bie Ginfachbeit bes abftracten 3che ober Gelbftbewußtfeine ober felbft ber gangen, vom Rorper abstract gebachten, Seele im geringften ficherer ftellen kann, als die Einfachheit des abstracten Kreismittelpunctes oder Schwerpunctes biefen felbi. Es wird viellnehr erft gelten nachzuweisen, daß der Kreis selbst, nicht zerfallen kanu, damit fein Mittelpunct bestehe, oder daß der Mittelpunct uns aubern Gründen im Stande ift, sich seinen Kreis zu erhalten, da aus feiner Ciusacheit an sich in dieser Beziehung gar nichts solgt.

Daffelbe läßt sich noch auf andre Weise erläutern. It nicht die Secleueinheit eine Beziehung zwischen allen Momenten der Seele? Ift nicht auch das Verhaltniß 3/6. eine Beziehung zwischen den Zahlen 5 und 6. Dieß Berhältniß ist auch ein einfaches, immanent einer Mannichfaltigkeit. Aber hindert diese Allfachheit, daß der Bruch in seine Glieder zerfallend gebacht werde?

Auf folde Weife alfo ift nichts zu gewinnen. Die gauge concrete Geele ift nicht bas Enfage, wofür man bea Abfiracte aber, worin man bas Wefen ber Seele gujammenfaßt, centralifiet, mag noch se einfach sein, ja felbit bie gange Seele möchte noch so einfach sein, so ift damit keine Gewähr gegeben, baß bas Concrete, Waunichfaltige, bem bas Ginfache inwohnt, und hiermit bas Ginfache ielbit fortbeitebe.

Hier ein Beispiel der Argumentation im vorigen Sinne:
"Der Tod vernichtet den Menichen nicht, sondern — was wirft er? Was den Leib des Menschen vertiffe, so tehet dies der Augenschein. Er wird in seine Allemente zerfest, aus denen er nach und nach fich gebildet hat. Der Gesis des Menschen er nach nur auch aufgelöft, zerfest werden? Der Gesis des Menschen ist ein bentisches, einfaches Woschen. Er ist 36 — 3ch. Sein Belbstrowskieln in der Bewerds feiner Einfachett. hat er auch eine Stielbett in sich er Bewerds feiner Einfachett. hat er auch eine Stielbett in sich, so ist dies doch lediglich nichts

als die mannichaltige Belle feiner Seloftbeitebung auf fich. Des Bentifich Einfach ober fann nicht aufgelich nerben, benn es bat feine Thelle, aus benen es bestünde und in die es wieder zerfest werden kannte. Der Geith bestüde und in die es wieder zerfest werden kannte. Der Geith bestüde in forts der Geith bestüden auch nach bem, was wir Tob nennen." (Wirth in Ficht's Zeitlicht. XVIII. E. 29).

Die Ginfacbeit bes Geiftes mirb bier tros ber Bielgeit, bie er in fich bat, behauptet, meil biefe Biclbeit lediglich ,,nichts als bie mannichfaltige Beife feiner Gelbftbegiebung auf fich" fei. 3ch febe ingmifden nicht ein, wie eine vielfache Beife ber innern Selbftbegiebung mit ber innern Ginfachbeit eines Befens foll verträglich fein, ba in einem einfach gebachten Wefen gar fein Unlas und Unbalt fur Gelbftbegiebungen, fonbern nur fur Begie: bungen auf Unbres ift. Das beift, bie Sade binter bem Worte perfteden. 3m leiblichen Drganismus giebt es viele innere Gelbftbegiebungen. Gie bangen aber alle baran, baß er ein nicht einfaches Befen ift, indem fich bieß auf bas, ober bas Gingelne auf bas Gange in ibm begiebt; aber eine Begiebung bes einfachen Gangen auf bas einfache Gange bliebe immer nur bicfelbe einfache 3bentitat, Run ift bie Seele zugeftanbnermaßen nicht in bemfelben Ginne ein raumlich materiell jufammengefestes Befen, ale ber leibliche Dr= agnismus, aber besbalb bod immer fein geiftig einfaces Befen. und bie Mannichfaltigfeit ber Seelenbestimmungen bangt felbit mit ber Mannichfaltigfeit ber Rorperbestimmungen gufammen.

Bieleicht würbe man wenige auf bem Begriff ber Cinfachheit der Seele bestanden haben, wenn man überz auf solgende Wetrachtung angestellt hätte. So wie etwas im Begriffe recht wohl einfach und boch real vergänglich sein kann, wie wir gesehen, so kann umgekehrt etwas dem Begriffe nach zusammengeseht und doch real unzerstörbar sein. Nicht Alles, was gedacht werden kann, geschieft. Es fragt sich, od bie Bedingungen dazu in der Natur der Dinge liegen. Es können Bedingungen in der Natur ber Dinge liegen.

gwisse Berbindungen zu erzeugen, nicht aber solche aufzutöfen, wielnieft sie nur sortzuentwicken, indem die Bebingungen ber Erzeugung die Der Forterhaltung und Fortentwicklung selbst einschließen. So ist es nach uns mit unfrer jetigen Leiblichfelt, die aus ihrem lebentigen Busammenhange heraus einen nenen Jusammenhang erzeugt. It es aber mit dem Leibe so, so wird natürlich auch die Seele, trop beun, daß sie nicht einsach ist, in dem steit sich erneuernden leiblichen Jusammenhange selbst einbeitlich sortbesteben können, da ihre Einheit vom körperlichen Jusammenhange getragen wird.

Gine abnilche Betrachtung ist schon früher angestellt worden In: Knappii script. varii argumenti ed. 2. 1823. p. 85 sqq. findet sich z. B. solgende Stelle:

"Sed fac animum ex pluribus esse naturis seu partibus concretum: concedas tamen necesse est, deum pro summa potentia sua etiam prohibere posse, quo minus partium dissipatio atque interitus consequatur."

Es find bas Bisherige wohl die gewöhnlichsten Wege, die Unsterklichfeitikrage zu behandeln. Ich spreche nicht won benen, die nur von einzelnen Abilosophen und Keoslogen eingeschlagen worden sind, und die keine werbreitete Gestung gefunden haben. Es giebt hier einige Betrachtungsweisen, mit benen wir uns wohl befreunden mögen; ich somme darauf in einem folgenden Abschmitt (XXIX.); nur duß sie nicht zur vollen Entwickelung gedieben und wegen unvollständiger oder zu abstrufer Begründung zu keinem Einfluß gelangt find.



Ueberblidt man bas Bisherige, so scheint mit, baß wir die gebildetsen Wölfer in Betress ber theoretischen Begründung und Gestaltung des Unsperblicheitsglaubens uns im Gangen durch wenig Andres über die robesten Wölfer erhoben haben, als durch eine fünstlichere Berwickelung und Berstedung von Wiersprüchen und Untlarheiten, die im Glauben von jenen einsach und offen zu Tage liegen; ja daß Manches in grober Form und gerade zutappend richtiger von ihnen getroffen ist, als von uns mit unsern subtien Gebüssen.

Bogu aber all bas Winben und Duben und Berlaugnen berfelber Principien, Die wir fonft unfern Schluffen auf Bufunftiges zu Grunde legen ? Alles um einem an gerechten practifden Intereffe gu genugen, iich febr meldes, nachbem bie jest geltenben Unfichten von Ratur und Beift une ben Weg verlegen, auf bem allein es voll und leicht befriedigt werben fonnte, nicht anbere icheint gemahrt werben gu tonnen, ale burch folde theoretifche Ungulanglichkeiten. Der Menich will fortleben über bas jegige Leben binaus, und braucht bie Musficht auf bas funftige Leben ju ben wichtigften normirenben Befichtepuncten fur bas jebige. Und fur ben practifden Geminn bievon icheut er feinen theoretifchen Berluft. Done bas murbe er meber barauf verfallen fein, je Beift vom Leibe lodgureigen, noch ben Beift in fich gu gerreigen, noch ben Beift einen neuen Leib obne leibliche Mittel bazu bilben gu laffen , noch ihn in einen ftarres Atom , eine ein= fache Monabe ju fperren, noch bie Exifteng eines atherifden Leibes ohne bie Bebingungen gu feiner Erbaltung

augunehmen, noch Einseit und Einfachheit ber Seele mit einander zu vermengen ober bie concrete Fortexifteng an ein Abstractum zu fnupfen.

Begreiflich nun, bag Bielen folche Wege ber Begrunbung nicht gufagen. Und mas Bunber bann, wenn fie entweber in Bevorzugung bes theoretifchen vor bem practifchen Intereffe bie hoffnung auf bie Unfterblichfeit gar aufgeben, und fich im Dieffeits ohne biefelbe fo gut gu behelfen und einzurichten fuchen, ale möglich ; ober in umgefehrter Bevorzugung bes practifchen por bem theoretifchen Intereffe alle Begrunbung bes practifch geforberten Glaubens burch Grunde principiell verwerfen. Doch Beibes bat fein Schlimmes. Der Ungläubige fagt: ber Sinblid auf Das Jenfeits ftore nur bie rechte Aufmertfamteit und Thatigfeit fur bas Dieffeits; aber in Bahrheit ift ber rechte Borblid ine Jenfeite ber mabre und gebeibliche und troffliche Rubrer burche Dieffeite. Der religios Glaubige fagt : wogu überhaupt ichließen ; haben wir nicht bie gottliche Offenbarung? Es mochte fein, wenn es nicht in ber Ratur ber Cache lage, bag bie Offenbarung Gottes in ber Schrift felbft nur nach Daggabe feften, fichern, allgemeinen Glauben verbienen und erzeugen fann, ale fie auch burch bie Offenbarung Gottes in Ratur unb Leben, burch bas emig Thatfachliche barin geftust, nicht ihm widersprechend ericheint. Und wenn man bie That: fachen ber Ratur und bes Lebens nicht fur ben Glauben an bie bochiten und letten Dinge ju nuten weiß, fo menben fie fich gang von felbft gegen benfelben, befampfen Die Birffamfeit ber practifden Genichtspuncte, fatt mit Bechner, Benb:Avefta III.

ihnen Sant in Sant ju geben. Richt jeber bringt es babin, feine Mugen gang jugubruden, wenn er im Alter, in Irrenbaufern und bei ben Experimenten ber Bhufiolo: gen bie Gecle mit bem Rorper zugleich fich abichmachen ober irren fieht und nirgenbe Geele ohne Rorper fieht, Nicht Beber vermag feiner Bernunft Schweigen gu gebieten in Betreff ber Folgerungen, bie fie fofort baraus qu gieben geneigt ift; nicht jeber beruhigt fich bei ben oberflächlichen Abmeisungen biefer Folgerungen, Die freilich im Leben wie in ber Biffenichaft gleich geläufig geworben find ; ba, je mehr fich bie Thatfachen im Bufammenhange aufbrangen, je tiefer fie verfolgt werben, befto beftimmter auch fich ber burchgreifenbe, tiefe, grundwefentliche Bufammenbang bes Beiftigen und Leiblichen berausitellt. Dann verlangt aber auch bie fcheinbare Berftorung bes Leibes im Tobe gebieteriich ibre Deutung, und ber 3meifel fann nur befiegt merben, indem man feine Grunde befieat.

Siemit foll bem Werthe einer Ueberzeugung fein Abbuch geschen, bie noch auf andern Duellen, als wiffenschaftlich entwickleten Gründen fußt. Der practifiche Gefichthum, welcher unabhängig von aller Theorie gewiffe Ueberzeugungen forbert, und felbft den Glauben an noch andere Autoritäten, als die particuläre Bernunft des Einzelnen forbert, hat so viel Recht als der theoretische. Aber auf welchen andern Motiven als wiffenschaftlichen auch ein Glaube fuße, er wird nicht der rechte sein können, ja den Duell, auß dem er gestoffen ift, selbst verdächtigen muffen, wenn er ben flaren Blid ber Wiffenschaftligen

ichaft zu icheuen hat, wie hinwiederum die Wiffenschaft nicht die rechte fein konnte, die und zu Folgerungen führte, welche unfern practischen Schereffen wiberfireben. So liegt es in der oberfen Berknüpfung des Guten und Wahren, die wir früher betrachtet haben (XIX, A). Darum gilt es berüber und hiniber zu bliden, und ob wir jeht den theoretischen oder practischen Geschädung zum leitenden machen, keine Abirrung von dem Wege, der durch den andern geboten ift, zu gestatten.

Wenn nun ber theoretische Weg bis jest noch so wenig qu in fich befriedigenben und zugleich mit ben practischen Forderungen einstimmigen Ergebnissen geführt hat,
liegt meines Erachtens ber Grund in den Grundborausiegungen, die man über die Beziehungen von Leib und
Seele, menschlichen und göttlichen Geist gehogt hat, darin,
daß man gerade das als Grund des Berderbens geschute
hat, was vielmehr die Soffnung unfrer Erhaltung am
seltsten stützen kann.

So geigte es sich soon in Betreff ber Anficht, baß ber Menschengeift einem höbern und höchften Geifte angehöre; so gilt es auch von ber Anficht einer festen und durchgeheuben Verknüpfung von Leib und Geift.

Ich gebe ein Bilt: wer vom Dome zu Corbova, in bem "breigeschipundert Riesenstallen tragen die gewalt'ge Ruppel" blos hier und da eine Säule in Betracht zöge, der müßte ihn freilich sich eine Nun nöchte er, wäre er thöricht genug, wohl gar lieber die Ruppel in der Luft schwebend, die Säulen, die ihm Gesahr brohend

ericheinen, gang meggeriffen haben; und je mehr er solcher Saulen vereinzelt fiebt, besto mehr furchtet er sich, Bile rubig und sicher aber wird beressle manbeln, menn er, seine Augen weit öffinend, alle Saulen auf einnal ragen, und die Ruppel sicher und herrlich darüber geschwungen sieht. Je mehr Saulen, besto sicherer wird er sich dunfen. Diese Ruppel ist die Unsterbichsteit, die Saulen aber find die Beziehungen gwischen Leib und Seele.

3d will fagen: man glaubt, burch je mehr Banbe ber Beift an ben Leib gekettet, je ftrenger, burchgreifenber feine Berknupfung bamit gefaßt werbe, befto mehr brobe unfrer bereinftigen Fortexifteng Gefabr; nur im Nadlaß von biefer Strenge, in geloderter Faffung biefer Banbe, fei hoffnung und Beil; mahrend meines Erachtens gerabe in ber vollften rudfichtelofeften Strenge und ftrengen Durchtreibung biefer Berfnupfung ber ficherfte, ja ber einzig gureichenbe Weg einer vollen Begrunbung unfere Unfterblichfeiteglaubene liegt, ohne folche aber berfelbe ftete mehr ober meniger in bie Luft gebaut bleiben wirb. Nur eben gur ausnahmelofen Confequeng gilt es, fich gu entichließen, nur nichts halb burchzuführen, nur wirflich allem Beiftigen feine Babn und feinen Rabn im Aluffe leiblicher Bestimmungen gu gestatten, und alle Ratur ale geifttragend zu erachten, bagu alle Urfache ale Urfache einer Folge zu betrachten, bie fich anbert, wie bie Urfache, fo merben wir auf bem naturlichften Wege von biefent Leben ale Urfache in bas folgenbe Leben ale beffen fachgemäße Folge übergeführt; und bie Betrachtung bes Leib :. lichen unterftust in aller Beife Die bes Geiftigen; wir

tonnen feinen Grund fur ein fünftiges Leben mehr auf bem einen Gebeite finden, ber nicht feine Gulfe ober fein Acquivalent im andern fande. Ja die gange Ansicht von der durchgreifenden Bertnüpfung bes Leiblichen und Beitigen bliebe ohne die Annahme eines fünftigen Lebens verstümmelt und haltloß, indeß die halburchgesührte Ansich nicht über den Tob hinaus zu fommen weiß.

Sat man einmal bas breite Runbament gewonnen, auf bas ich bier binmeife, fo fällt es bann nicht ichmer, gu erfennen, wie Alles, mas man von Biberfpruchen und Inconfequengen in bie Lebre von Leib und Geele um ber Unfterblichfeitofrage willen eingeführt bat, in ber That nicht burd bie Ratur ber Cache, fonbern nur burch feine eigene Unhaltbarteit geforbert wirb. 3ft es boch überall fo, bag eine Inconfequeng nur entweber burch eine andere Inconfequeng ober burch Aufgabe aller Inconfequeng corrigirt werben fann, foll bas verlangte Refultat ericeinen. Bas auf erfterm Bege erreicht werben fann, ift aber nur bie Stabilitat eines Rreifels, ber fich burd Schwanten und Dreben nach allen Seiten eine Beit lang halt, indem er bie Fallbewegung nach einer Rich: tung immer wieber burch eine entgegengefeste aufhebt. Bulest muß er boch fallen.

## XXVII. Directe Begrundung der Unfterblich: feitslehre.

Werfen wir uns jest bestimmter jene Frage auf, auf bie es bei gründlichster Betrachtung unfers Gegenstandes zulet ankommen muß: Woran hängt es, daß ber Mensch auch nur im Diesseits durch allen Wechsel ausgere und innerer Verhältnisse hindurch er seicht bleibt? Was ind vurch alle äußern und innern Angriffe durch im Diesseits als benselben sorterhält, wird ihn auch ind Zenseits hine ein durch den größern Angriff des Tobes durch als benselben sorterhalten muffen, falls er anders sorterhalten werden soll.

Aber wie wunderbar ift juvorderft die Thatjache felbst, um die es sich hier handelt. Alles icheint am Menichen ich wechseln, und boch glaubt er in gewisser hinicht, und gerade der Saupthinsicht, gang derseite geblieben zu feite. Es scheint sich hier etwas geradezu zu widersprechen. Der Geist eines Greifen und der Geist eines Kindes, wie verschieden sind sie in jeder Beziehung. Und boch giebt es zu jedem Geist eines Greizeihung. Und boch giebt es zu jedem Geist eines Greizeihung.

sen ben Geift eines Kindes, mit dem er sich für ganz denselben halt. Es kann einer aus dem Unwissendften werden, aus heller Luft in trübste Schwermuch sallen, einit ganz ersoffen in Sünden sich ganz zu Gott bekehren, und halt sich doch noch für denselben Menschen. Nichts, so scheint es, ist beim Alten geblieben, und boch sit ganz das alte 3ch geblieben und hiermit eben das geblieben, worin der Mensch sich sieber such b.

Bas macht es möglich? Etwas muß boch zulest wirklich ungeändert bleiben, sonst wär's tein scheinbarer, sonst wär's ein wirklicher Widerspruch.

Das macht es möglich, barin liegt's, wenigftens bruden wir's fo aus, bag binter allem Wechfel ber gei= ftigen Bestimmungen both bie Ginbeit bes Beiftes, in ber fich jebes Menichen Befen gufammenfaßt, immer noch unverandert, unverfehrt, unangegriffen bleibt, ja fich felbft im Bechfel ber Beftimmungen und burch benfelben immer neu bethätigt. Rur hatten wir Unrecht, biefe Ginbeit ber Geele als einen tobten Rern, ein einfaches concretes Befen in Mitten feiner Beftimmungen und ab: losbar babon zu faffen; es ift vielmehr eine lebenbige, ber Gefammtheit und bem Fluffe aller Beftimmungen ber Seele gleich innerliche Ginbeit bes Birtens, bie alle unter fich verfnupft, vermoge beren alles Gleichzeitige im Beifte fich wechfelbeftimmt und jeber fpatere Buftanb bervormachft aus bem frubern, beffen Fortwirfungen in fich tragenb. Erläutern wir es etwas naber.

Wenn ich Baum, Saus, Berg, Gee zugleich febe,

nimmt fich jebes anbere in ber lanbicaftliden Bufammenftellung aus, ale wenn ich jebes einzeln febe, ihr Ginbrud greift medfelfeitig beftimment auf einander über, und baß fo jebes auf jebes thut, ibur' ich im Totaleinbrud ber Lanbichaft. Gine fann nicht anbere in ber Lanbichaft ericeinen, obne bag in gemiffer Beife Alles anbere ericeint, und bieran bangt ein Befammteinbrud, ber fich vom Bangen wieber auf bas Gingelne reflectirt. Beidreiben fann man's freilich eigentlich nicht, nur im Bewußtsein zeigen. Wie es aber bier mit ben Momenten einer und berfelben Unschauung ift, ift es mit allen Momenten ber Geele, bie man ale gleichzeitige in ihr annehmen mag, bemuften und unbewußten qualeich. Gins fann nicht anbere in ber Geele ericheinen, ohne bag Alles anbere in ber Geele ericheint, und hieran hangt ein Befammteinbrud, ber fich auch vom Gangen wieber aufe Gingelne reflectirt. Dit bem Gefühl biefer Bechfelbeftimmtbeit alles beffen, mas in unfrer Ceele ift, ift zugleich bas Befühl ihrer Ginheit unabtrennlich gegeben. Die Geele fpurt bie mannichfaltigen Momente ihrer Gelbftericheinung in thatiger Bedfelbestimmung, und bie thatige Bechfelbeftimmung alles beffen, mas in ber Seele, fann nur mit bem Einbeitsaefühle berfelben befteben.

Run aber findet nicht blos eine Wechfelbestimmtheit, sonderw auch Golgebestimmtheit beffen, was in der Seele ift und geht, satt, die jedoch mit der Bechfelbestimmtheit felft zusammenhangt. Die Wechfelbestimmtheit außert fich namtich nicht blos burch ben Gesammteindruck, der unmittelbar damit gegeben ift, sondern auch durch Folummittelbar damit gegeben ift, sondern auch durch Folummittelbar damit gegeben ift, sondern auch durch Folummittelbar damit gegeben ift, sondern auch durch Folumer

gen, Die baraus bernorgeben. Durch die thatige Wechfelbeziehung, in welcher ber Beftand ber Seele fteht, geht ein neuer Beftanb ber Geele ale Folge bee vorigen bervor. Und wie mit jener Wechfelbestimmtheit gufammen= bangt, bag ber Menich bas gleichzeitige Mannichfaltige in einer Geeleneinbeit gebunden fühlt, nicht in ber Dannichfaltigfeit gerfahrt, fo mit ber Folgebeftimmtheit, bag er auch bas fucceffive Mannichfaltige fo gebunden fühlt, bağ er Gins bleibt im Mannichfaltigen nach einanber. Der fpatere Beift fühlt fich noch eins mit bem frubern, und ift in fofern noch berfelbe ale fruber, ale er noch bie Fortwirfungen bes frubern in fich bat. Alles, mas ich ale Rind gefeben, gebacht, gefühlt, ob ich mich beffen auch nicht mehr erinnere, feine Folgen nicht mehr einzeln untericheibe, ift boch nicht umfonft gemefen fur mein fpateftes Alter. 3a nichts, auch nicht bas Rleinfte, mas mir in frubefter Jugend begegnet und mas in mir begegnet, ift umfonft fure fpatefte Alter, flein, wie es ift, macht es mich auch nur anbere in etwas Rleinem; aber nur bas Dichte gieht nichts in mir nach fich. Der alte Geift fann foldbergeftalt feinen Buftanb gang und gar anbern; er muß ibn fogar anbern; benn in Menberungen besteht bas Leben bes Beiftes; aber fofern es Menberungen finb, bervorgebend aus ber frubern Birfungeeinheit bes Geiftes. an bie fich bas Gefühl bes Beftanbes ber Beifteseinheit und hiermit bee 3ch fnupft, fühlt auch ber Beift in feinem neuen Buftanbe fich immer ale bervorgemach= fen aus bem alten Beifte, ale beffen Fortfebung, fühlt er einen Ibentitatebegug gwijden bem frubern und fpatern 3d. Es find baher im Grunde nur verschieden Ausbrücke, aber nicht verschiedenm Dinge, wenn wir einmal sagen: ber Geift bleibt berfelbe im Tug und Dechfel feiner Bestimmungen, weil sich bie geiftige Einheit boch durch allen Bluß und Wechfel ber Bestimmungen unverrudt erhält, oder sagen, er erhält sich als dersselbe, weil ber Wirtungszusammenhang aller frühern Bestimmungen bes Geitse sich durch eine zusammenhängende Golgereise won Wirtungen ins Spätere sortiegt. Denn eben bas Wirten bes Frühern mis Folgeneb sinein ist bas, was beides in ber Zeit einigt; es ift eine thätige Einheit, die ber Geele; abstract sassang bod nicht abstract bestehen.

Unfer Ibentitätsgefühl in Bezug auf die Zeitfolge ift selbst brefentlich ibentifc mit bem Ibentitätsgefühl in Bezug auf das Gleichzeitige; es ift dasselbe Ich, was in einer Gegenwart Werspiedenes zusammenscht, und was das Berichtebene in der Ausseinandersolge einigt, und vas das Berichtebene in der Ausseinandersolge einigt, und es läftich nicht einmal benten, daß dies Zbentität sich je lösen könnte; da ja die thätige Volgebeziehung selbst nur ein Ersolg der thätigen Wechselbsziehung ift, und die thätige Wechselbsziehung sich das solche das ratteristet, daß sie in die thätige Volgebeziehung aussichläat.

Micht zwar rein aus fich, durch fich felbft fete fich ber Menichengeift vom Frühern ins Spätere fort. Da bliebe er immer nur ein dunner Faden, wenn bas, womit er als Kind beginnt, die gange Bafis der Fortwirkungen in seinem Geiste bleiben sollte. Immer neue Bestimmungen icopift er vielmehr durch die Sinne als neue Buruchfe,

bie nicht felbft Folgerungen beffen find, mas fruber in ibm war, unerflärlich vielmehr burch alles Frühere in ihm find, wohl aber neue Folgerungen in ihm zeugen und ibn immer mehr bereichern. Inbem fo etwas neu an und tritt, mas nicht gefloffen aus unferm frubern Befige, haben wir bann auch bas Befuhl, bag etwas Meußeres an uns trete; bod verlieren wir uns felbft nie in bem Neugutretenben. Sonbern inbem fich burch alles neu an une Eretenbe bie Folgerungen bes fruber Gewonnenen und bes Ungebornen erhalten, fuhlen wir uns burch alles Neue noch bie Alten, fublen bas Neue nur ale Fortbeftimmungen bes Alten. Durch bie Folgen bes Frubern in uns erhalten und entwideln wir uns fort, burch bas neu an uns Tretenbe aber gewinnen wir im= mer neue Unfange ber Entwidelung, benn bie Entwidelung felbit gefdieht bod in une, burch une.

Die ibentische Forterhaltung bes 3ch biesseits burch allen innern und äußern Wechsel fangt also furz gesagt an ber Vorterhaltung bes ursächlichen ober Causalgusammenhanges zwischen unsern gestigen Phanomenen. In sosiern etwas als geistige Bolge aus bem fließt, was unsern ach früher angehörte, gehört sie auch von selbst noch bemselben 3ch an, erhält sich bas 3ch barin von selbst noch bemselben 3ch an, erhält sich bas 3ch barin von selbst noch fort, wenu auch bie Erscheinungen selbst noch seister wechseln. Die allgemeinste Anwendung hiervon können wir auf Gott selbst machen. Sind unfre Geister, wie bies überall zugestanden wirb, wirklich ursächlich aus Gott berververgegangen, so genigt bas, sie auch in Gott zu erzhalten. Der ursächliche Jusammenhang selbst erhält sie

feinem 3ch. Ber es anders meint, verläßt bie erfahrungs: mäßige Bafis bes Schluffes, bie uns zu Gebote ficht.

Bas aber folgt barque fur unfer funftiges Leben? Dies: bie Fortbauer unfere Beiftes ins Jenfeite laugnen, biene nichts anbers, ale bie fortbauernbe Gultigfeit bes urfachlichen Bufammenhanges im geiftigen Gebiete über bas Dieffeite hinaus läugnen, läugnen, bag bie geiftigen Urfachen, bie jest in une liegen, auch über bas Dieffeite binaus geiftige Folgen haben werben. Richts in ber gangen Welt aber verrath une, bag Urfachen je aufhoren tonnen, ihnen gemäße Wirfungen ju zeugen; auch feben wir foaar genug von ben geiftigen Nachwirfungen ber Menichen, nur freilich blos in Wirtungen, bie wir empfangen, mas aber boch Wirfungen, Die geaugert werben, porausfest. Ueberall ericeint ber Beift als folder ja nur fich felbft, und wir fonnen ben Beift eines Anbern in feinem jenfeitigen Dafein nicht unmittelbarer feben wol-Ien, ale im bieffeitigen, zumal fo lange wir felbft noch auf bieffeitigem Standpuncte finb.

Alle Beforgniffe, daß die Folgen unfere Geiftes blas einem höhern Geifte, aber nicht mehr unfere Individuaeinem höhern Geifte, aber nicht anfere Individuatität zu Gute kommen möchten, erledigen fich hiermit. Freilich kommen fie ihm auch zu Gute, aber nicht anders,
als ihm schon unfer jehiges geistiges Urfächliche zu Gute
kommt, womit boch unfre Individualität befreht. Alls
Folgen unfere felbft bleiben fie unfer, und feine nur,
in sofern wir schon jeht sein find und bleiben.

Ober follte man verlangen, bag noch besonbere Bebingungen fur Erhaltung bes Grundcharattere, ber in: vieibuellen Eigenthumlichteit gewahrt werben? Aber fie find eben bamit fom im vollften und eigentlichften Sinne gewahrt, baß der Geift fich durch seinen jorterhalt. Denn die Ratur ber Urschaen bestimmt über- all die Natur der Bolgen, und es ware etwas nicht Folge einer andern Ursche, wenn es nicht anders erfolgte, und es ware etwas nicht andere Ursache, wenn es nicht andere Sware etwas nicht andere Ursache, wenn es nicht andere Golgen erzeugte. So individuell geartet also unfer Geist jest ift, so individuell geartet, und zwar in bemifeben Sinn individuell geartet, muß er auch bleiben in Ewigfett, sofern er nur überhaupt fortgehends Solgen aus Volgen gebiert. (Bgl. Ab. I. S. 353.)

Anbeğ nun alle Golgen beffen, was ber Geift hatte; sein bieiben, wächft er aber auch, wie wir schen, burch etwas, was er nicht hatte, und bas, was am meisten icheinen könnte, ibn zu foren ober zu zerhören, die Ginwirfungen ber Außenwelt, bient nur am meisten, ihn reicher und höher zu entwickeln. In welche neue Außenwelt also auch die geiftigen Volgen unfers Sept eingeben mögen, als Folgen unfers 3ch bleiben vie immer unferm 3ch, und alle Eingriffe ber neuen Außenwelt können nichts ihnn, als neue Bereicherungen bieses 3ch mitsüben, alle meue Bereicherungen bieses 3ch mitsüben.

Wir bleiben also von beiben Seiten sicher gestellt: keine Aenberung, bie aus uns felbst kommt, kann unfer 3ch andern, sondern es blos forterbalten und fortent-wideln; keine Aenberung, die durch etwas außer und kommt, kann unfer 3ch andern, sie kann es blos mit neuen Anfangen der Entwidelung bereichern. Woher soll und bann Gefabr kommen?

3mar, tounten nicht bie Folgen unfere jetigen bewußten Beiftes unbewußte fein? Wie viel habe ich als Rind gelernt, und es wirft nur noch in unbewußten Folgen in mir fort. Gewiß, aber wie ichou fruberbin betrachtet, nur, weil feine Wolgen in Die fpatern Bewufit= feinebbanomene eingegangen und barin aufgegangen find; es find nicht folde, Die bein Bewußtfein nicht mehr berübrten, nur folde, bie es nicht mehr gefonbert fur nich berühren; boch aber beitragen, bein bewußtes 3ch in beftimmter Beife fortzuerhalten. Go mag benn auch Bieles, was bich jest bewußt berührt, in fpatern Bewußt= seinsphänomenen bes Benfeits wieder untergeben; aber eben nur in Bemuftfeinebbanomenen, Die wiederum bir geboren; weil alle Fortbestimmungen beines Bewußtfeins, Die bies Untergeben mit fich fubren konnten, feien fie aus bir gefommen, ober von außen an bich gefommen; ja auch bir gehoren. Dein fruberes Bewußtsein fann blos in beinem fpatern Bewußtsein erlofden, aber nicht in einem Allgemeinbewußsein, bas bich nichts mehr anginge. Denn follteft bu auch unt bem Tobe burch bas gange Allgemein= bewußtsein fortbeftimmt werben; fo murbe bies eben nur eine Bereicherung beines Bewußtseins burch bie gange weite Sphare feiner Bestimmungen, nicht einen Berluft beines Bewußtfeins an bas Allgemeinbewußtfein bebeuten; fonft mußteft bu icon bienieben im Aluffe ber Bestimmungen. bie bein Bewußtsein von Augen empfangt, bich ju verlieren wenigstens beginnen.

In der That haben wir zu glauben, bag unfre Begiehungen gum Allgemeinbewußtsein fich mit bem Tobe erweitern werben; aber es wird ein Gewinn, nicht ein Berluft für uns fein; und wie ein erweiterte Bestimmungen burchs Allgemeinbewußtsein empfangen, wird biefes solche burch uns empfangen.

Das bleibt mahr, ba ein Bechfel ber Bewuftfeins: ftarte und Bobe, felbit mit geitweifen Unterbrudungen bes Bewußtseins, unfern Beift im Bangen fcon bienieben betrifft, ja in feiner Ratur liegt, fo ftebt in biefer Begiehung allgemein gesprochen auch fur bie Bufunft jebe Moglichfeit frei ; nur nicht bie, baß bas Bewuftfein überhaupt fortan fur uns aufbore. Die Abmechfelung im Steigen und Ginten bes Bewußtseins bienieben mag in Emigfeit wieber eine Abmechfelung im Steigen und Ginfen nachziehen, fo ift es bie Natur veriobifder Runctionen: aber mit einem bauernben Erlofden bes Bemuftfeins er= lofditen bie Wolgen bes Beiftigen felbit, borte bie geiftige Urfach überhaupt auf, Folgen zu zeugen, ber Caufalzu= fannnenhang im Beiftigen mare abgebrochen, weil ein Beiftiges ohne Bewußtfein in Emigfeit fein Beiftiges mehr mare. Rur folafen ober in Ohnmacht liegen fann ber Beift zeitweise, um noch ale existirent zu gelten. Dann find bie Rolgen ber frubern bewußten Urfache nicht erlofden, fondern es liegt nur eben in ber Ratur ber periobifd fich hebenben und fentenben bewußten Urfache, ent= iprechenbe Folgen zu zeugen.

Aber, kann man fragen, muffen benn bie Wirfungen bes Geiftes auch eben wieder geistige fein? Kann der Geist nicht auch materielle Wirfungen, Bewegungen, zengeu und in diesen materiellen Wirfungen erlöschen?

Gewiß fann es jo fein, wenn, wie man gewöhnlich meint, ber Beift immer abwechselnd leibliche und ber Leib geiftige Birtungen por fich bertreibt, obne bag eine qualeich bas anbre mefentlich mitführt. Dann fest nich balb bie gei= ftige Bewegung in materielle, balb bie materielle in geiftige um ; und wir fonnen in jebem Augenblick eben jo erwarten, ben Beift in ber Materie untergeben, als aus ber Materie Beift entfteben gu feben. Aber anbers ftellt fich's, wenn, wie wir es meinen, alle geiftige Birfung felbft von materieller getragen wirb, Gebante und Wille ohne leibliche Regung ift. Dann wird auch die geiftige Folge burch eine materielle Folge gwar getragen werben, aber nicht burch fie erfest werben tonnen ; und ber nachweis ber materiellen Rolaen wird nicht bie Abmefenbeit, fonbern bas Dafein ber geiftigen beweifen. Sier haben wir eine Saupt-Frucht ber Unerfennung eines burchareifenben Bufammenbanges von Beift und Leib. Und je tiefer mir in bie Thatfachen bee Best= lebens eingeben, jo mehr werben wir auf biefen Bufammenbana wirflich bingewiesen.

Also in Betreff ver Bebingungen, die das Geistige für sich seicher Forteristung zu ersüllen hat, sind wir so sicher von allen Seiten gestellt, als wir nur immer nach den Thatjaden und Denkbarkeiten unstre Begitebens wünschen können. Es ist nicht nur nichts, was im Zestleben uns das einstige Aufhören unstres Geistes brobte, sondern nichts, was es uns überhaupt möglich erschienen ließe. Wir müßten annehmen, daß Ursachen Volgen zu zeugen aufhören, ober daß Geistigs und Leibliches sich in einander manbeln konnen, um zu glauben, bag wir als geiftige Individuen aufhören werben fortzueriftiren.

Inzwischen find wir nicht allein auf Betrachtung ber Bedingungen gewiesen, welche im Beiftigen felbft liegen. Sonbern ba unfer Beift bienieben eines leiblichen Tragers. einer leiblichen Unterlage gum Birten factifc bebarf, baben wir außer ben geiftigen eben auch leibliche Bebingungen unfrer Exifteng bienieben in Betracht gu gieben, und follten biefe gerftort werben, fo mochte aller Sinblid auf bas Beiftige allein nicht genugend ericheinen. In unfrer Unficht, bag aller Beift von etwas Leiblichem getragen wirb und nur auf Grund biefes Tragers befteht, tritt bie Frage nach ber Forterhaltung biefes Tragers um fo brint genber auf. Aber bie Antwort ift auch um fo bereiter. Co wenig bas Beiftige obne Folgen fein fann, woburch es fich forterhalt, fo menig auch bas Leibliche, movon es getragen wirb; und welches immer bie Folgen bes Leib= lichen fein mogen, bas unfern Beift jest tragt, fie werben auch ber Urfach abaquat bie Fortfebung bes Beiftigen tragen muffen, bas jest von unferm Leibe getragen wirb. Aber tommen wir biefem allgemeinen Schluffe mit ber birecten Betrachtung beffen entgegen, mas uns im Dieffeits unfern Leib burch alle Beranberungen beffelben burch fortgebende ale ibentischen Trager einer ibentischen Geele ericheinen lagt, um von ba aus, wie porbin, bie Frage fur bas Jenfeite gu beantworten, gu feben, ob baffelbe auch bie Rataftrophe bes Tobes überbauert.

Ueberall finden wir hier analoge Berhaltniffe als auf geistiger Seite. Unfer Leib ichließt eine große Mannich: bechner, Jende Austella. III.

De la Fy Go

faltigleit von Theilen und Bewegungen ein, abet der organitise Wirtungsynammenhang läßt unst ihn als einen zusammenfassen; die Einheit unfrer Seele findet ihren Ausbruck oder Träger in der organitisen Einheit ihren wirt auch zeitlich immer densellschesteinmit; und wie wir auch zeitlich immer densellschesteinmit; und wie wir auch zeitlich immer densellschesten wir mimer den, troß denn, daß er sich beständig ändert, glauben wir immer densellsche Leib zu bestalten, troß denn, daß er sich beständig ändert; was wieder fächlich zusammenhängt; denn was noch die alte Seele trägt, gilt uns eben noch als der alte Leib, und es sis biefelbe Frage, was läst uns den Zeib fortgesends als denselben halten troß aller Aenderungen, und, was bestäßigt ihn, troß aller Aenderungen, und, was bestäßigt ihn, troß aller Aenderungen fortgesends dieselbe Seele zu tragen.

In Manchem nun kann es nicht liegen: nicht in Zurückfaltung berfelben Waterie; benn biese wechstelt während bes Lebens continuirlich; ber Greis besteht aus total andrer Materie als das Kind, und glaubt boch noch benfelben Leib und bieselbe Seele behalten zu haben. Nicht in Forterhaltung berselben Form; benu auch biese ändert sich continuirlich von der Jugend zum Aller und im Grunde ist nichts noch ganz in verselben Form in Leibe bes Greises und Kindes, indes doch der Greis sich inmer noch sür ganz benfelben Wenschen hält. Nicht in der Bewahrung irgend eines besondern Stückes des Leibes, da man nach und nach jedes besiebigs Stück des Leibes, da man nach und nach jedes besiebigs Stück des Leibes wegnehmen kann, ohne daß, so weit wir es überhaupt im Diesseich Eintrag erleibet. Betrackten wir überhaupt wen alten Menichen gegen ben jungen. Er ift ein anbrer Saufe Da: terie, in einem anbern Raum, einer anbern Beit, von einer anbern Große, einer anbern Form, ale ber junge, fei es auch noch mit irgendwelchen Aebnlichkeiten ber frubern Form ; aber bas bavon getragene 3ch ift gang bas: felbe geblieben. Bas ift noch ubrig, bas ben Leib noch gum Trager beffelben 3ch ftempelte? Gin Gingiges bleibt übrig, und zwar, mas fich bem Umftanbe, ben mir als Bebingung ber Forterhaltung bes 3ch auf geiftigem Bebiete erfannten, gang entiprechenb geigt, fo baf es eben wieber ale Ausbrud ober Trager biefer Bebingung im Leibliden gelten fann. Wie ber fratere Beift aus bem frubern ermachien muß, um fic noch als berfelbe au fub: len, muß auch berleib, ber ben fpatern Beift tragt, aus bem ermachfen fein, welcher ben frubern tragt, um noch ale Trager beffelben Beiftes und hiemit ale berfelbe Leib zu gelten. Alles tann wedfeln und wedfelt wirflich zwifchen bem Beftanbe bes frubern Leibes wie bes Beiftes, nur ber urfachliche Bufammenhang muß fich ftetig forter: halten und erhalt fich wirflich ftetig fort. Bas in mir als Rind wirfte, wirft in feinen Folgen noch bente in mir bem Ermachfenen fort, leiblich eben fo wie geiftig. Bie anbere auch bie Norm bes Greifen fei, als bie bes Rinbes, boch fonnte bie bestimmte Form eines Greifen nur aus einer beftimmten Rinbesform ermachien. Rebe Bewegung, bie je einmal im Organismus mar, erftredt, wenn auch nie wieber in ber uriprungliden Form auftaudenb, bod ihren Ginfluß fo gut burd alles Spatere fort, ale bie Bewegung eines Planeten in irgent einem

Momente ihren Einfluß durch alle Ewigkeiten forterstreckt; das Spätere trägt die Fortwirkungen des Früheren in sich, und würde anders sein, als es eben ist, wenn es sie nicht in sich trüge. Der gesammte jesige Justand des leiblichen Organismus ist in gang entsprechender Weise aus dem frühern dervorgewachsen, als der gestlige Justand aus dem frühern. Sen so wenig zwar rein aus sich sichen. Die Außenwelt giebt auch bier fortgebends neue Westunmungen. Aber durch alle neuen Bestimmungen erhalten sich die Fortwirfungen des früher Gewesenen sort.

Bir feben alfo bie volltommenfte Analogie zwifden ben Bedingungen bes Fortbestehenst unfere Individualität auf geistiger wal leiblicher Seite. Aber es ist mehr als Analogie; beibes hangt in Wechfelbedingtheit, ja Wefendeeinkeit, zusammen. Die geistigen Worgange sließen selbst nur nach Maßgabe aus einander, als die leiblichen aus einander sließen, von benen sie getragen werden; der Bießen Stuffen. Den Best Geistigen ist ja nur die Selbsterscheinung des leiblichen Rumes.

Bas folgt nun baraus wieber für unfre Bufunft, wenn wir bie Thatsachen bes Jest maßgebenb babei halten wollen?

Daß ber Leib unfrer Zufunft, um ber Korterhaltung unfers jehigen Ich dienen zu können, aus dem Leibe des Zeht eben so ursächlich hervorgegangen, hervorgenheife sein muß, als schon der Leib des Zeht sortgesends aus dem, der das Ich früher trug, ursächlich hervorwächst.

Diefe Bebingung erfüllt ber weitere Leib in bem Sinne, wie wir ihn fruher betrachtet haben, und erfult

nichts anders, als diefer weitere Leib. Man wird umsonft etwas Anders suchen. Wollen wir also Unsterblicheit nicht ins Leere annehmen, so werden wir sie muz auf dieser Grundlage sinden können.

Ueberblicken wir nochmals bas gange Berhaltniß, was bierbei in Betracht fommt.

Die caufale Fortfebung ber Thatigfeiten bes frubern Leibes, woran fich unfer fruberes 3ch fnupfte, liegt nur jum Theil im jegigen Leibe. Bum Theil liegt fie in ber Mugenwelt. Alles, mas in irgent einem Momente in uns thatig ift, theilt fich fo gu fagen in zwei Theile, beren einer innerlich fortwirft, ber Unbere nach Augen greift. Jener bient, unfer jeniges engeres leibliches Gpftem ale Trager unfere jegigen bewußten Lebene fortguerbalten und babei burd Ginwirfungen ber Mugenwelt immer neu bereichert, fortentwidelt zu werben, biefer bient, ein neues leibliches Suftem gu ichaffen ober unfer engeres in ein weiteres auszubebnen, bas uns zum Trager unfrer Bufunft aufgehoben wirb, und jest noch im Unbewußt: fein fur une liegt. Aber auch Alles, mas innerlich in uns fortwirft, geitweis barin freift, fest fich boch enblich über furz ober lang in Birfungen an bie Außenwelt um' ber mit bem Tobe noch bas Lette von uns zugeworfen wirb ; fo geben wir nach und nach gang an bie Mugenwelt uber, feten une gang und gar in bas weitere Guftem ber Mu-Benwelt um. Der Rnoten bes engern Leibes loft fich gwar nie, benn bie Berwidelung ber urfachlichen Bemegungen muß fich auch burch alle Folgen burch forterftreden. wie mehrfach erörtert, aber bie im engern Leibe feftgezogenen

Bestand an ben Wirkungszusammenhang und bessen Forterhaltung an ben Folgegusammenhang aller Dinge in ber Wet gebunden ist. Wo fein besonderes Ich ist, kann es sich anch durch seine Bolgen nicht als solches forterhalten. Doch kann bie Entstehung von besondern Ich's niederer Stufen in einem Causalzusammenhange höherer Ordnung begründet liegen.

Raturlich weicht unfre Unficht auch fehr von benen ab, welche bas Befentlichfte und Gigenthumlichfte bes Beiftes in einer Art Freiheit fuchen, bie bemfelben geftatte, fich von ben Befeten bes Caufalquiammenbanges zu emancibiren, ba vielmehr nach une am Caufalgufammenbange ber geiftigen Ericheinungen bie Forterhaltung ber geiftigen Ibentitat felbit bangt, und mas aus bem Caufalgufam= menhange eines Beiftes fiele, aus bem Beifte felbft fiele. Dag eine Freiheit in jenem Ginne ftatt finben, ober nicht, fo ift Alles, mas mittelft einer folden im Beifte begegnet, gar nicht ale burd ben Geift geideben, nicht ale feine Fortfebung, Forterhaltung, angufeben ; begegnet bem Geifte wie etwas Frembes. Go ift es mit ben Ginwirfungen. bie er von einer Augenwelt erfahrt, und man fann billig bezweifeln, ob es noch etwas Anbers ber Art giebt. Siemit aber wird bie Freiheit bes Menichen nicht geläug= net, benn es binbert nichts, wie fruber (XIX, B) gezeigt, in bas Caufalgefes felbit bas Grundbrincip ber Rreibeit. um bas es bem Menfchen ju thun ift, mit aufzunehmen. Diefen Begenftant aber verfolgen wir bier nicht weiter

## XXVIII. Bractifche Gefichtspuncte.

Sm' Bisherigen galt es ber Frage, was können wir aus unferm jesigen Leben für das kinftige schließen; fragen wir uns nun, was können die so begründeten Worstellungen wom kunftigen Leben auf das jesige vierken. Es ift die practifche Seite der Frage, die uns jest nach der theoretischung unsfere theoretischen und bractifchen zu beschäftigen hat; und nur die übereinstimmende Befriedigung unsfere theoretischen und bractifchen Inderessen Unferen Unfügten Anfügten sicher kellen, daß wir den rechten Weg getroffen.

Buvörberft aber bie Borfrage: wird unfre Lehre benn überhaupt je eine practifde Wirtfamkeit für das Leben gewinnen können? Ift sie nicht bazu viel zu unbestimmt und zu verblasen, zu weitläusig und schwierig sur Darftellung und Auffassung? Wit einer practischen Unfähigisteit, Gingang zu gewinnen, betwiese sie aber nach und selbst zugleich eine theoretische Unzulänglicheit. Denn eine Lehre von ben höchsten und lethen Dingen ist nicht nur bestimmt, im engen Kreise nutgenbringend, sondern im weitesten Kreise beilbringend zu sein; bazu muß sie aber auch im weitesten Kreise angenommen und geglaubt werden

können. Und könnte fie es nicht, so könnte fie auch theoretisch nicht die richtige fein. So liegt es in unserm allgemeinsten Princip der Werknüpfung des Guten und Bahren (XIX, A).

Ingwifden, wie es fich auch in Betreff ber gaglichfeit, Beftimmtheit. Darftellbarfeit mit unfrer Unficht verbalten moge, gegen bie bisberigen Anfichten ftebt fie jebenfalls barin nicht in Nachtheil. Und fonnten biefe bennoch Blat greifen, follte es bie unfrige weniger fonnen? Denn was fann icon unbestimmter, verblafener, ichwerer gu firiren fein, ale bie gewöhnlichen Borftellungen über bie funftige Erifteng? ja fann man überhaupt von beftimm= ten Borftellungen bier fprechen? giebt es nicht bier blos ichwebenbe und nebelnbe, weber recht zu faffenbe noch gu laffenbe traumhafte Bebanten ? hat bie Geele funftig noch einen Leib ober bat fie feinen ? verläßt fie ben alten gang ober behalt fie etwas bavon und mas behalt fie bavon? ober mie und mober bekommt fie einen neuen, und wie ift er beschaffen? ichlaft fie nach bem Tobe ober geht fie gleich zum Simmel? wie gelangt fie babin? mas giebts ba fur neue Berhaltniffe ? was bat man fich unter bem Simmel felbit eigentlich zu benten ; einen Drt auf einem Beltforper, ober ben Raum gwiften ben Beltforpern, ober einen Raum über allen Beltforpern, ober bort bie Begiebung ber Geele gum Raume überbaubt auf? Ift von all biefem nur bas Geringfte in ber gewöhn= lichen Borftellung firirt? Und bagu ift es vergeblich. biefe Fixirung verfuchen ju wollen; ba, je mehr man barauf ausgebt, um fo grellere Incongruenzen und Bibersprüche biefes gangen Borstellungskreifes hervortreten. Dagegen ich meine, baß unfre Anflicht fich gerabe um so mehr fixirt und bestimmter gestaltet, je mehr wir uns in bieselbe vertiefen.

Bebe Anflicht von ben göttlichen und jenseitigen Dingen wird zulest durch Anthropomorphismus und Berfinnfildtichgung der rohen Auffassung näher gebracht werden muffen; aber gerade unfre Anflich bietet die vielseitigken Anfnippungspuncte dazu dar, solche, daß das Bilb die Wahrnippungspuncte dazu dar, solche, daß das Bilb die Wahreit vielmehr ausdrücke als verhülle; ja sie kann bieses Hulfsmittels wohl mehr als jede andere entbehren, weil sie die Bealbeziehungen des Kunftigen Lebens mit dem jesigen nicht durchschneidet, sondern versogt; und hiemit der Auffassung der Berhältniffe des Jenseits den natürzlichten Weg bag bahnt.

Und hierin suche ich einen Sauptvortheil unster Anflicht nach practischer Beziehung, noch abgeschen von dem
Inhalte derselben, gegen die gewöhnlichen Aussalienund Darstellungen der Unsperdlickleise. Was fann
eine Ansicht vom Zenseits für das Diesseits leisten, wie
kann sie richtungsgebend darauf wirken, Leitpuncte dassur
entwickeln, wenn sie keine Bolgerung von dem, was dier
gilt, auf das, was dort gelten wird, zuläft, ieden Realzusammenhang damit abbricht, oder gar die Hossiung der
Zukunft auf Widersprüche mit den Ahatsachen und Wöglichkeiten des Zeht begründet; wenn wir in einen unbeftimmten Jimmel oder auf ferne Planeten in Berhältnisse
werseh, die mit den jehigen sich nicht mehr berübren. Da sieht men nicht und so gebt es uns auch

nicht zu Bergen, wie bas, mas jeber bier thut, mit bem. mas jeber einft haben und erfahren wird, gufammenhangt. Lobn und Strafe ericbeinen grundlos angebrobt ober ver beißen, frembartig zugemeffen, und mo man nicht einfiebt, wie etwas fommen muß, ja fommen fann, bezweifelt man nur gu leicht, bag es tommen wirb. Gins bangt gang nothwendig am Unbern. Wie bie Realbeguge fur bas Biffen, geben bie Biffensbezuge fur bas Sanbeln verloren. Und wie werthvoll auch bie Buficherungen und Unbeutungen fein mogen, bie wir aus ben Quellen unfrer Religion und einem abnenben Gefühle icopfen fonnen, ig wie febr ne felbft bie nothwendige Borausfebung aller Theorie bilben, fo brobt boch bie theoretifche Blindheit und Bermirrung, in ber wir une in Betreff bes Bufammen= banges bes jegigen Lebens mit bem funftigen befinben, immer, bas unfraftig ju machen, was uns bon biefen Seiten geboten wirb. 3g mas belfen bem, ber einmal nicht glauben gelernt bat, alle Bernicherungen und Drobungen, wenn fie ihre Birtfamteit nur auf einen porhandenen Glauben ftuben, aber folden nicht erzeugen fonnen.

Sehen wir bagegen klar ein, bag und wie unser kinstiges Leben aus dem jehigen hervorwächst, nach einer Erweiterung nur besieben Princips hervorwächst, nach dem schon jest jeber spätere Lebenszustand aus dem frühern, so erscheint hierdurch ganz von selbst Alles, was wir im Zehlleben sind und thun, als eben so vorbedingend und bedeutungsvoll für unser künstiges Dasein, wie es mein beutiges Sein und Thun für das norgende, meine Jugend für mein Aller erscheint; und entstehen hierdurch ganz von selbst die kräftigsten Motive, auch so zu handeln, wie es sir das solgende Leben am besten ist. Wenn nun dieselbe Ansigd, zugleich als nothwendige und planste Volgerung einschießt, daß vondbrendige und planste Willer. Mas der Zukunft am meisten frommt, auch das ist, was dem Zest am meisten frommt, so wird hierdung in das Ganze unsere practischen Interesten die dienke und beste Einstimmung kommen. Und so finder fich's in unstere kehre, wie sich das Folgende von selbst herausskellen wird.

Beiter aber muß man bie umftanbliche, in Argumenten fich abmubenbe, Form, in ber unfre Lebre bier aufgetreten, nicht mit ber verwechfeln, in ber fie bor ber Daffe aufzutreten batte. Gin Brebiger bringt nicht por bas Bolf auch bie Stubien gu feiner Brebigt, ba wurde Diemand in ber Rirche bleiben ; boch maren biefe Stubien nothig. Rur Stubien find bier gegeben, nicht Brebigt, ober nur wenig Prebigt mit viel Studien. Wie viel batte bagu gebort, alle Grunbe gu entwideln, marum bas Glauben verbient, mas bie Bibel von ben bochften und letten Dingen fagt; fie verzichtet barauf und bas Bolf glaubt ibr nur um fo lieber, wenn es nicht etwa mit Bleiß jum Unglauben angeleitet wirb. Doch fragt ber Denfenbe auch nach ben Grunben. Berfteben wir unter Bolf überhaupt furg bie große Babl berer, bie vielmehr burch Unberer, als burch eigene Bernunft geleitet werben, fo wird bem Bolfe ber Glaube überhaupt wenig burch Grunde eingepflangt, jeder Grund ift fur baffelbe gut, meift fragt es nicht banach, es glaubt eine Sache, inbem es einer Schrift ober Berfon, bie fich Autoritat bei ibm

zu erwerben gewufit, glaubt, es glaubt, mas es von Rindbeit an zu glauben gemöhnt ift, glaubt fo oft bas Abfurbefte und Chablidfte, am leichteften aber bas Unichanlichfte und Beriprechenbite. Go wird all ber große Apparat, mit bem wir bier unfre Unficht einzuführen und zu begrunben gefucht baben, bas Bolf zwar nicht firren, aber auch nicht irren fonnen, pielmebr por ibm megfallen fonnen und Bor ibm und por ber Rinberwelt murbe es gelten, Die Gade grundlos, ichlicht und einfaltig, aber in anichgulichiter Worm porzubringen, fo bag bas Beilbringenbe bes Glaubens baran einleuchtet, mit Gleichniffen und Bilbern, bie ja auch Chriftus nicht verschmabte, wo es fich um bie Lehre vom Simmelreiche hanbelte (Math. 15, 34). Und Worm und Jubalt ftebt unfrer Lebre bagu gu Bebote; bie Form von Chrifti Lebre felber fteht ibr gu Bebote, weil ibr Inbalt felber ber von Chrifti Lebre ift; fie fennt ja feine anbern Beilebebingungen ale biefe ; ibr Reues liegt nicht barin, bag fie pon ber drifflichen Lebre weicht, nur barin, baß fie bas in biefer noch Berichloffene offen zeigt, und einen Wiffensweg eröffnet zu bem Glaubenswege.

Was wir vor Allem im practifcen Interesse vom tünftigen Leben zu verlangen haben, ist eine Gerechtigkeit, beren Aussisch beitragen soll, uns zum Guten anzutreiben, vom Bosen zurückzubalten. Schon jeht zwar ist eine solche Gerechtigkeit in ber Anlage sichtbar, im Allgemeinen fährt ber Gute besser, ber Bose ichtbar, wermöge ber auf ihn zurücksplagenben Bolgen seiner Sandslungen; aber unser Leben erschöpft ben Kreislauf ber Folgen nicht, bas Deifte von ben Folgen unfrer Saublungen greift zu weit über uns bingus, um in Betracht ber Rurge und Enge unfere bieffeitigen Lebens gur gerechten Rudwirfung auf unfer bewuntes Theil bienieben ju gelangen, und fo ift oft bem Guten eben fo fein Lobn, wie bem Bofen feine Strafe porentbalten; ja gerabe fur bas großgrtigfte Gute wie Bofe gilt bies am meiften, Desbalb baben alle Religionen, Die biefen Mamen perbienen, eine Ergangung im folgenben Leben gefucht, mo bem Guten eben fo ber Lohn, ale bem Bofen bie Strafe voll quaemogen wirb, bie ibm bier verfurgt ift. Aber meift ftellt man es fo: mabrent jest Gutes und Bofes fich burch Folgen lohnt und ftraft, bie nach ber naturlichen Bertettung ber Dinge und barauf gegrundeten menfch= liden Orbnung auch naturgemaß auf uns gurudichlagen. foll bas, mas an ber gerechten Bergeltung noch feblt, im funftigen Leben wie von frember Sanb jugelegt ober überboten merben. Dach uns aber fällt bie Ergangung bes Lohns und ber Strafe im folgenben Leben unter baffelbe Brincip, ale Robn und Strafe im Jestleben, ba funftiges und Bestleben felbit einen Bufammenbang bilben; ja es zeigt fich erft biermit bie Erfüllung und volle Durchführung biefes Brincips. Auch im funftigen Leben werben es nur bie aus bem Bufammenhange, in bem wir exiftiren, auf une naturgemäß gurudichlagenben Folgen von unferm jegigen Thun und Laffen fein, welche uns lohnen und ftrafen. Bahrend aber bie Folgen beffen, mas wir im Jestleben mit Bewuntfein wirfen, nur unvollständig auf unfer bewußtes Theil im Dieffeits gurudichlagen, ichlägt nach bem Tobe bie Gefammtheit ber Folgen unfere bewußten Zestlebens auf unfer bewußten Arbeil zurück, indem die gange Sphare der Bolgen unfere jehigen bewußten Lebens fortan die Sphare unferd neuen bewußten Lebens bildet. Sind es gute Folgen, werden wir fie als gute Priren, find es sollechte Bolgen, werden wir bavon leiden. Statt fur unfre bisherigen Werke werten wir durch unfre bisherigen Werke beradt.

Reine Unficht fann eine ftrengere, vollstänbigere, unverbrüchlichere, naturgemäßere Gerechtigfeit aufftellen; feine beffer ben Worten entsprechen, bag jeder arnten wirb, mas er gefaet bat; er faet in feinen Birfungen und Berfen jest fich felbft und arntet bereinft barque wieber fein Gelbit; teine beffer ber Dabnung, fein Bfund nicht zu veraraben; jeber ift felbft bas Pfunb, bas fich austhut, wie bas, mas ibm einft mit feinen Binfen qu= rudgegablt wirb. In feiner legt fich beffer bas Bort aus, bag une unfre Berte nachfolgen merben, ig fie werben uns nachfolgen, wie bem Rinbe bei ber Geburt feine Glieber nachfolgen, b. b. mabrent unfre Berte fest binter une ju liegen, nur von une augerlich gemacht er= icheinen, werben wir mit bem Tobe erfennen, bag wir bamit une felbft gemacht baben. Denn im Rreife unfrer Birfungen und Berfe mobnen wir fortan, ale mar' es unfer eigner Leib, mit Bewuftfein. Das fünftige Leben with fo Alles erfullen, mas bas Bemiffen jest fernber brobt und verbeißt, gerechter noch, ale es bas Gemiffen brobt und verheißt. Mancher foliegt jest noch fein Muge por ber fernher brobenben Beigel bee llebele, bas er

durch fein Wirten gegen fich felbst herausbeschweren, und vergifft zulete, das fie brobt; aber beim Erwachen im solgenden Leben wird er sie in seinem Bleiche middlen füllen, und sie nicht länger vergessen tommen.

Bas Jeber innerlich gefaet hat, wird er auch innerlich arnten, mas Beber außerlich gefaet bat, wirb er auch außerlich arnten; mas er aber innerlich gearntet bat, wirb ihm auch wieber neue Caaten nach Augen geben fonnen; und mas er von Außen arntet, wird er boch in fein Inneres binein arnten. D. b., mas wir bienieben fur bie Welt um une wirten, wird une funftig in Bebingungen einer mehr außerlichen, mas wir in uns felbft wirten, in Bebingungen einer mehr innerlichen Erifteur zu Statten tommen; jenes in Dit= unb Gegen= wirtungen, bie wir ale von Augen une begegnenb fub= len, bas find funftig unfre außern Guter, biefes in folden Wolgen, bie wir unmittelbar in uns felbft entwickelt fühlen; bas find funftig unfre innern Guter, fo weit fie wirflich gut. Richt Gelb und Lanbereien werben es funftig fein , was ale augeres Gut noch gilt, bie Igf= fen wir babinten, fonbern gute Rudwirfungen unfere nach Außen gegangenen auten Sanbelne, ber Rudichlag bes Segens, ben wir um uns erzeugt haben, auf uns. bie wir fortan im Rreife ber von une erzeugten fegene: reichen Birfungen felber mit Bewußtfein wohnen; nicht vergangliche Freuden unfere Innern werben es fein, mas fortan ale inneres But zu betrachten, fonbern eine aute Geftaltung unfere Innern felbft und biermit gute Stellung ju bem Innern bes bobern und bochften Geiftes,

bie ihren Gegen in fich felber tragt und außeren wieber genat. Sat nun einer blos auf feine innere Bilbung bienieben Bebacht genommen, und nichts fur bie Belt um fich gethan, fo wirb er auch an innern Butern bes Beiftes reich, an außerlichen Gutern arm in bie folgenbe Belt treten. Sat einer viel um fich geschafft, aber menig an fich felbft gebilbet, fo wirb er außerlich reich, inuerlich arm in bie folgenbe Belt übergeben. Da mag bann noch eine Ergangung beffen frei fteben, mas er bier verfaumt bat; je barmonifder aber fein Trachten nach beiben Richtungen fur ibn gewesen ift, befto beffer wirb es für ibn fein. Go wirb es bort wie bier eine Geite bes außern Glude und Unglude geben, bie wie bier bezuge: reich zu einander, wie bier nicht nothwendig in Berbaltniß zu einander, boch im Gangen in Berhaltniß zu bem biefigen Berbienft fein werben.

In der That, der Kreis unfrer Birfungen und Werfe greift in die übrige Welt ein, in schlechten oder gutem Sinne, und erfährt entsprechende Auchritungen, die unserwährte in enfeits als Fortbestimmungen aus dem Diesseits betreffen werden, nach Neahgade als die Wirtungen von unserm Bewußtsein diesseits ausgingen; benn an die Volgen unsers diesstitigen Bewußtsein heftet sich unser inseitiges Bewußtsein. Der Natur des Guten und dies in git unt, was im Sinne, und böse nur, was wider in den hoher den Wirtungen geht, das die Weltordnung beherricht, und so muß das gute Jandeln mit seinen Bolgen den sirberuden Mitwirfungen, das schlech den hemmenden und strafens gehr, das sie ben hemmenden und strafens gehren, das schlech den hemmenden und strafens gehren, anderselle. Ut.

ben Gegenvirtungen biefes Bollens, Trachtens und ber daburch beherrichten Weltordnung begegnen; jif's nicht jofort, doch sicher über turz oder lang; da die Gerechtigseitei sich nicht auf einnal sondern nur im Laufe der Zeit wolfzieht. So wird der Kreis dessen, was wir hier an der Welt um uns gebeffert oder verschlechtert haben, uns durch die in der Weltordnung hervorgerusenen Mitz und Gegenwirtungen eine günflige oder ungunstigige äußere Lebensstellung scheren.

Demnachft aber werben wir auch unfre Befinnung, unfre Reigungen, unfre Ginficht und geiftige Rraft als innere Fortwirfungen unfere bieffeitigen bewußten Seine felbft mit binubernehmen und ferner fortentwickeln. Siervon wird unfre innere Lebenoftellung abbangen und je nachbem unfer Inneres im Gangen und in ber Saubtrichtung im Ginne ober wiber ben Ginn bee bobern und hochften Beiftes geht, werben wir bei ben lichter geworbenen Bewußtseinsbeziehungen ju ibm auch ein numittelbares Gefühl ber Ginftimmung ober bes Wiberftreits mit ibm ale ein Gefühl innerer Seligfeit ober Berbammnig tragen, und bierin gur außern Bergeltung eine innere fluben, bie mit ber außern jugleich voller und treffenber werben wird ale bieffeite. Denn in Betreff ber außern folagt nun auf une gurud, was langft von Folgen unfere Sanbelne über une binaus ichien, in Betreff ber innern wirb, mas jest ale Gemiffenefreube und Gemiffene: vein nur erft ein fleiner, ja oft unter ichwarger Roble fich gang verftedenber, Funte ift, mit bem Berlofchen unfrer Sinnlichfeit gur hellen Flamme angeblafen werben, bie uns

ben innern himmel mit allgemeinem Lichte überglangt, ober als verzehrende Fackel in uns wuthet, bis zu Afche gebrannt ift Alles, was des himmels unwerth.

Enblich aber, und bas ift noch bas Dritte, werben wir aus unferm Imeru heraus, so gut ober ihfecht wir est nist Imferm Imeru heraus, so gut ober ihfecht wir est nis Ingelieb uitbringen, auch jenseitet, wie wir diese seitet thun, thatig wirfen und so das Inseitet und durfer eignes handeln, je nachdem es im Sinne ober wider den Sinn der höhern und höchften Ordnung ift, gum himmel oder gur hölle wollends machen. Theils wirfen wir noch aus dem Inseits auf die Berhältniffe der bieffeitigen Anichauungswelt gurück, mit der wir verwachsen sind, und ändern dadurch deren Rückbestiumung auf und im Inseiten sehre, theils weben und wirfen wir an Berhältniffen und Berken, die nur sin behöhere Erscheinungsvelf des Zenseits selbs paben, wie die feiher ihner ihn der ihn der ihn der ihn der die höhere.

Wie also hienieben unfer Glud und Unglud von brei Umftanben abhängt, einmal ber äußern Lebensftellung, in die wir uns mit der Geburt versetzt sieden und ben Beschiefen, die sich naturgemäß aus dieser Stellung ferner entwickeln, zweitenst von den guten ober schletzen innern Anlagen, die wir mitbringen und ferner in uns entwickeln, und brittens von unserm handeln aus biesem unsern Annern heraus, wodurch wir uns unfre äußere Lebensftellung noch serner abandeen, indem wir theis auf die Attur wirken, aus der wir ursprüngtlich selbs hervorgegangen sind, theils Werke und Verhältnisse schand und ur für ben Kreis des meuschlichen Lebens Bestand und

Bebeutung haben; also wird es kunftig fein. Unfer Inneres, b. i. unfere Gestunung, Rejaung, Chatkraft, Einz
icht im beifeitigen Leben wird aber von all bem ber
Grund und treisende Kern blieben. Denn nach Maßgabe, als dies unser Inneres hier beschaffen ift, werden
wir auch hier nach Außen handeln, wodurch wir und
ben Ausgang und die Grundlage ber fünstigen äußern
Lebensfiellung bereiten; dieses Innere wird und auch ins Lusiete sichgen, und aus demifilben Innern heraus werben wir auch im Inseits handeln und biese Lebensfiellung ferner abandern. So sommt es vor Allem darauf an, dies Innere dieseits gut zu gestalten; so ist die gute
Gestaltung unsers innern und äußern Zustandes jenseits zugleich die natürliche Solge davon.

Dabei mag von ben äußern Glüdsbedingungen, die wir durch unfer Wirten bieffeits ins Zenfeits bineit und schaffen, Manches unabbängig von unfrer bieffeitigen Gefunnung, unferm Willen bleiben, ja Manches anfaugs noch als Zusall oder gar als Ungerechtigkeit erscheinen; können wir doch unfren besten Absichten hienieden oft nicht Folge nach Ausen geben; der Aranke, Gesangene was kann er überhaupt für die Welt um sich thun; sind boch en Kutwirtungen der Welt um sich thun; sind boch en Kutwirtungen der Welt um für thu und Ungerechtigkeit schwinden, wenn wir zugleich auf die andern Seiten und den Fortgang der Bergeltung achten; darin gleicht sich Ause vollen Gerechtigkeit im höchsen Seinen aus.

Also sollen wir auch nicht allein auf jene eine Seite und jenen Inein auch nicht allein auf jene eine Seite und jenen Infanan der Bergeltung achten.

Ueberhaupt ftellen sich Lohn und Strafe im kinstigen Leben nach unster Lebre nicht als etwas ein: sür allemal Auszugahlendes und Abgemachtes dar. Sondern das, was wir ins solgende Leben als Entget unsters jetigen innern und äußern Thuns mitbekommen, sind blos die dadurch beschänften innern und äußern günstigen der ungünstigen Ausgangsbedingungen für das neue Leben. Es kann aber einer, der im biesseitigen Leben nur wenig sür seine Kunten, beten mur wenig sür seine Kunstige äußere Lebensstellung zu thun vermochte, in seiner Besingungen mit himübernehmen, bie ihm die günstigste Wandelung auch der Austraft, seinem Wolfen, solche ihmere Bedingungen mit himübernehmen, bie ihm die günstigste Wandelung auch der äußern Verhältnisse sich einer, solchen er sie von seinem Innern aus nun sener sorbestimmt.

Arig benken Biele, das Gute und das Boje des Menischen bienieden werbe im letten Gerichte auf allgemeiner Wage gegen einander abgewogen, und nur sur den ben reinen Ueberschuss des einen ober andern Lohn oder Strafe in eben so allgemeiner Münze von Seligkeit oder Unseligkeit herausgezahlt; so reiche es also hin, sur das Schlechte in einem Sinn ein Acquivalent des Guten in einem andern Sinn zu thun, so seien vor heirentit quitt vor Gott, und thun wir etwas mehr des Guten, so genießen wir des überschüssigen Lohns dafür ohne Beschwer. Aber so ist es nicht. Dann erhelten Biele gar nichts überschupt. Iches Gute, das Kleinste wie das Größte, soll es aubers diesen Ramen verbeinen, ist, im Ausummenhang des Gangen erwogen, Duell von Folgen ober wirft mit an einem Duell von Folgen, die der Beltt

rum Frommen find, und jebes Bofe eben fo von folden. bie ibr Machtbeil bringen; jebes aber, fofern es felbft befonderer Art ift, zeugt auch bie guten und ichlimmen Wolgen von besondrer Urt. Wer nun in einer Sinficht gut ift und gut banbelt, wird bie fegenoreichen innern und außern Wolgen biefes Guten bereinft obne Abgug geniegen, fofern er fie nicht felbft burd eine folechte Begenwirfung beidranft; aber er wird nebenbei auch bie ichlimmen Folgen bes Bofen in vollem Dage gu tragen baben, mas er neben bem Guten that. Es wird une nichts gefdenft, tein Bobn, feine Strafe, nichts gegen einanber abgewogen, ale bie Rolge gegen bie Urfache. Alfo berubige fich feiner mit bem Gebanfen : es wird mir gu ichwer, bies Bofe ju laffen, ich mache es aut auf anbere Weife; bas Bofc läßt fich nur gut machen burch felbiteigenen Zwang bes Bofen, wo nicht, fo wird es burch bie Strafe einft gezwungen.

So muffen auch, bie in ber hauptfache guten Gergens und guten hambelns waren, jedoch bes Sehlens und ber Gebler noch nicht ledig, im Senfeits erft durch ein Begefeuter hindurch gur Suhnung ibrer Sinden und Läuterung ihres Wefens; b. b. fie muffen durch die Strafen, welche bie Bolgen ihrer Rehler find, ber allegeneinen Gerechtigteit die Schuld abtragen und felbft gur Befferung genöftigt werden, wenn fie sich nicht selber zwingen ober gezwungen haben.

Nun aber, wie werben es bie haben, bie grundbofe innerlich und mit bojen Werten hinter fich in bie andere Welt treten? Sie werben Alles innerlich und äußerlich wiber fich haben. Ihre Lufte, ihr Bag, ihre Gelbftfucht, ibr Deib, ibr Born folgen ihnen nach in eine Orbnung ber Dinge, und wollen fich ba befriedigen, wo Diemand Befriedigung findet, als ber Tugenbfame, Friedfertige und Gerechte; was fie in und außer fich verwuftet ha= ben, liegt in und außer ibnen fur fie nun wufte; fie feben fich umgeben bon ber Luft bes himmels und vermogen nichts bavon zu foften; benn bie bimmlifche Luft ift nur fcmadhaft fur einen himmlifden Ginn; bie Folgen ibrer bofen Thaten bolen fie nun nach einander ein; jest fint fie noch frohlich, fo lange bas Bewiffen ichlaft, bie Strafe gaubert; wo foll fortan bie Froblichfeit fur fie noch berfommen, ba bas Bewiffen um fo macher wirb, je tiefer es ichlief, bie Strafe um fo mehr Rraft gefammelt bat, je langer fie gauberte. Go ergreift fie nun bie innere und außere Bein; eine unnachlagliche, ja fagen wir, eine ewige Bein, b. b. bie feinen Augenblid ihnen Rube läßt, bis bag ber lette Beller ihrer Schulb begablt, ber boje Sinn von Grund aus gebrochen ift. Der Burm nagt unaufhörlich fort, bis er feine bofe Speife agne aufgegebrt bat. Der Simmel aber ift über ber Bolle, b. b. großer und machtiger als bie Bolle und awingt bie Bolle burch bie Bolle felbit. Go wirb bann auch gulett fein bofer Ginn wieberhalten tonnen.

Bermögen wir nun aber auch die Freuben der Gueten und Gerechten zu schildern? Rur dies und das können wir davon abnen. Die Guten und Gerechten werden, wenn sie gebüht, was noch zu bügen, gefäutert sind von Irrifum und Heher in den allgemeinsten Bezigen,

benn bis ins Einzelne vollfommen wird fein endlich Befen, fublen, wie bie Dacht bee bobern und bochften Beiftes mit ihnen ift, fie werben eine Rube, eine Gicherbeit und Rlarbeit und Ginigfeit in fich und mit ben anberft feligen Beiftern fpuren, wie fie nimmer Cache bes verworrenen Lebens bieffeits; fie werben bem Bochften bauen und ordnen helfen bie Gefchide biefer bieffeitigen Belt felbit. Theil gewinnend an ben allgemeinen und bobern Befichtebuncten beffelben, alfo bag fie auch im lebel ichon pornweg ben Reim bes Guten erfennen, und bas Uebel jum Guten wenben belfen; fie werben bem Bochften fampfen belfen gegen Alles, mas wiber feinen Ginn gebt, fcon froh und ficher bes bereinftigen Gieges, boch miffenb, bag er nur burd ibre Rraft gelingt, und barin ftets einen Sporn ber Thatigfeit behaltenb; fie merben belfen bie Bofen gur Gubne mit bem himmel führen; und merben bie Berhaltniffe bes Simmels felber immer iconer ausbauen, indem fie mit ben Rraften, Erfenntniffen, Fähigfeiten, Befinnungen, bie fie bienieben erworben, nun um fich wirfen. Und alle Fruchte bes Guten, bas fie ine Dicficite gefaet, merben in ihren Simmel bingufmachfen und ihnen von felber in ben Schoof fallen.

Simmel und Golle find, wir haben es icon gesagt, nicht als verichieren Dertlichfeiten zu betrachten, sondern nur als wesentlich unterichiedene, ja entgegengefette Bufandlichfeiten und Beziehungen zu bem hobern und botften Geifte, in welchen fich die Geifter bes Jenseits befinden. Bon eigentlich raumlicher Arennung ber jenseitigen Eriftenzen im Sinne bes Dieffeits tam ja überhaupt nicht mehr bie Rebe fein. Bohl aber mag jene Unterichieblichfeit ober Entgegenfegung ber Buftanbe und Berhaltuiffe ber guten und bofen Beifter im Zenfeite burch eine raundiche Trennung und Gegenüberstellung wie von Dben und Unten, von einem Orte ber Geligfeit und Bein, auf einfacite und faflicite Beije verfinnlicht werben. Dazu wiffen wir, bag, obwohl wir funftig alle mit unfern Existenzen biefelbe Belt burchbringen und erfüllen, boch nicht eine gleichgultige Beziehung MUer mit MUen ftattfinden wird. vielmehr febr mannichfaltige Berbaltniffe ber Ericheinung und Begegnung baraus bervorgeben fonnen, Unftreitig nun, wie jest ber Gute porzugemeife in auter. ber Bofe vorzugemeife in bofer Gefellfchaft lebt, ungeachtet boch Beibe mit und zwifchen einander in berfelben Belt mobnen, und in mannichfachfte thatige Beriebungen ju einanber treten, wirb es funftig fein; ja es mogen fich bie Beifter bes Jenfeite funftig noch mehr nach innern Berthbeziehungen zu einander gefellen und von einander icheiben, als jest (vgl. G. 36); boch wird eine Scheibung ber Wohnplage ber Guten und Bofen bagu auch nicht mehr nothig fein ale jest, und eine Begiebung ibres Lebeus baburd eben fo menia aufgehoben fein. Rann boch eine gegenfabliche Begiebung fo fraftvoll und lebenbig fein, ale bie Begiebung ber Ginftimmung. Der Simmel foll fich bie Solle unterthan machen; aber bamit er es im bollften, bochften und beften Ginne fonne, muß er nicht ber Bolle außerlich gegenüber fein, fonbern im Sinne icon fruberer Betrachtungen .ibre Diebarmonie ale Moment feiner Erhabenbeit und Schonbeit felbit in

nich faffen, fo bag bie Aufbebung, Auflofing viefer Dis: barmonie zu biefer Erhabenbeit und Schonbeit beitragt. Daffelbe Reuer, in bem bie Bofen brennen, wird ben Guten leuchten und bie Guten warmen, nicht zwar als bas bodite, iconfte Simmelefeuer, aber wie auch bier irbifches Feuer gum hohern Simmelsfeuer brennt. Die Bofen aber breunen nur, baf bas Bofe an ihnen berbrenne; bann fleigen fie beraus ju ben Guten; fo taun bie Guten ibre Qual nicht qualen. Die Mittel, burch welche bie Strafe und Befferung bes Bofen vollzogen, und burch welche ber Gute gelobnt und hober binaufgeführt wirb, hangen felbft fo in Gius gufammen, bag fie nicht an zwei vericbiebene Orte verlegt gebacht werben fonnen. Dag ber Boje in einem übermachtigen Simmel wohnt, wiber ben er will und nicht fann, ift feine größte Bein; und zu ben Gefchaften und Fortbilbungemitteln ber feligen Beifter bee Benfeite gebort felbft, bie Orbnung bes himmels wiber bie Bofen aufrecht zu erhalten und biefe gur Orbning gurudguführen. Rur bag ibnen bas beffer im Benfeits gelingen wirb, als im Dieffeits; weil eben bas Jenfeits bie bobere Bollenbung bes Dieffeits. Und bas fleine Erinnerungereich in uns fteht in biefer Begiebung über bent Unichguungereiche in une. im Unichauungereiche noch rob, wiberfpruchevoll, twiberfpenftig gegen bie Orbnung unfere Erinnerungereiches fceint, muß, felbft Erinnerung geworben, boch endlich fich ber Ordnung fugen; ber Beift rubt in nicht eber. bis es gelungen, Alles im Ginne feiner allgemeinen Orbning gurecht zu legen, und was am wiberfprechenbften erichien, gewährt oft zulest bie werthvollste Bereicherung. Wie viel mehr durfen wir bas Entsprechende von ber Ordnung bes höhern und höchften Geiftes erwarten.

Man tann fagen: was aber wirb aus ber Gnabe Gottes bei folder Gerechtigkeit? Sat fie noch Blat?

Mus einer Gnabe, bie ber Gerechtigkeit Gottes wiberfprache, wird nichts; freilich häufig will man biefen wiberfprechenden Begriff.

Alber in ber Gerechtigkeit, wie fie fich nach unfrer Lehre barfiellt, liegt bas Befte, was man von ber Gnabe verlangt, viel mehr eingeschloffen, als man es zumeift verlangt.

Mile Sunde muß Strafe haben, dieß ift gerecht; aber alle Sünde foll Bergebung finden; dies verlangt die Gnade. Run, diese Guade finden wir in unsere Anflicht wieder, nur nicht außer der Gerechtigfeit, sondern vermöge der Gerechtigfeit felbst. Es wird nicht gestraft, um zu strafen, sondern je gestraft, das der Sünder sich beschaufen, deben muß; der Böfeste wird am hartsten gestraft, weil es na mit; der midft eine muß; ber Böfeste wird am hartsten gestraft, weil es das meiste bei ibm zu überwinden gilt; aber nicht

aus Rache, fonbern eben um ber Befferung willen; baun ift ibm vergeben.

Der Gang biefer Gerechtigfeit und Gnabe ift nicht ber abgemeffene Bang eines Uhrwerts, ift weber bieffeits noch ienfeits bestimmt ins Gingelne, vielmehr auf taufenb verichiebenen Wegen und mit taufend Umwegen moglich. bei jebem Unbern anbere fich vollziebenb, alfo bag alle Mannidfaltigfeit und aller Wechfel und alles Griel bes Lebens Blas bat, nur in ber Richtung gu bem letten Biele und in bem gerechten Befammtmaß ber Bergeltung nach bem Berbienft eines Beben unverbruchlich bestimmt. Die fich ber Lohn verichiebt, wie fich bie Strafe vergo: gert, fteigern fich qualeich bie Bebingungen bes Lobns und ber Strafe, und je beffer es ber Bofe, je folimmer es ber Gute bat, befto großer ift bereinft ber Umfturg; wie fich's zwifden Dieffeits und Jenfeits vertheilt, ift ungewiß, aber gulest hat Jeber, mas ihm gebuhrt; wer es alfo nicht im Dieffeite bat, bat es ficher im Jenfeite gu erwarten; ja ber Uebergang ine Jenfeite ift felbft bagu mit ba, bas, mas unter ben Bebingungen bes Dieffeits in biefer Sinficht nicht zu erzielen ift, unter neuen Bebingungen möglich zu machen. Der Tob bilbet einen Abfcnitt zwifden Dieffeite und Jenfeite, wie ber Abenb gwifden gwei Tagen eines Arbeiters. Der Berr ftanb feitwarts ober mar im Sans verborgen; ber Arbeiter meinte mobl, ber Berr fummere fich nicht um bas Werf; aber ber Berr fah Alles, und beicheibet ben beimtehrenben Arbeiter por fich, und rechnet ab mit ibm; bem wird nun auf einmal tunb, mas er für fein Tagemert noch zu empfangen bat; nicht bag er auch ben Lobn. Die Strafe fofort auf einmal gang empfinge; boch erfahrt er auf einmal bie Summe bes Betrags. Das ift jenes mit bem Tobe laut werbenbe Befühl bes Bewiffens, bas bes bisherigen Lebens Werth in Gine Biffer faßt, eine Biffer, Die in innerer Freude ober Bein vornweg gablt, was fommen wird; beun nach ber Rechnung biefer Biffer beginnt nun bie fernere Bergeltung fich gu entwickeln; ber Gute lebt fortan im gweiten Leben vom Lobne feines frühern Lebens, ber Bofe in ber Strafe fur fein früber Leben; wenn aber boch feiner gang gut und feiner gang boje ift, lebt jeber von bem Lobne und in ber Strafe feines frühern Lebens, und bie Mannichfaltigfeit und ber Bechfel und bas Spiel bes Lebens macht fich neu in ber Anstheilung biefer Berechtigfeit und ber Berflechtung mit bem, was im neuen Leben neu verbient und neu vergolten wirb, geltenb.

Bielleicht fagt Zemand: bei all' bem fommt aber Gott nicht in Betracht; nicht Gott ift's, ber Lohn und Strafe, juwägt nach Berbienst; fondern alles folgt von felbst im natürlichen Gange vos Geschebens; man braucht an Gott badei gar nicht zu benken. Und sollen wir nicht viellnehr in Gott ben ewigen Vergelter sehen?

Aber was fich in andern Lehren widersprechen ober nicht berühren mag, tragt und fordert fich in der unfern. Das oberfte Geses, nach welchem die Gerechtigfeit fich vollgieht, ift trog seiner Unverbrücklichkeit nicht das mechanische Geses eines todten Naturvorganges, sondern das lebendige Geses eines oberften gestigen Waltens selben.



Der natürliche Gang ber Dinge, bes Beidebens, ift ia nach uns felbit von gottlichem Bewußtfein burchbrungen, und bie oberfte Richtung beffelben folgt bem oberften Trachten. Ber von Gottes geiftigem Birfen babei abftrabirt, thut baffelbe, ale ber beim naturlichen Gange ber Bewegungen in unferm Leibe, unferm Gebirn, bavon abstrabirt, bag berfelbe nur unter Dem Ginfluß einer Seele, eines Beiftes, fo naturlich lebenbig gebt. Grabe in unfrer Lebre tritt bie Berechtigfeit, Die eines jeben wartet, in Die innigfte Begiebung gu Gottes Willen und Wefen, eine viel innigere und tiefere; als in fo vielen anbern Lehren. Denn in anbern Lebren bangt biefe Berechtigfeit wohl von Gottes Willen ab, mit einem Unichein, ale fonnte er fie auch nicht wollen, in unfrer aber hangt fie mit ber Ratur von Gottes Willen felbft gufammen, er will fie, weil es fo im Befen feines Billens liegt. Ein fo unverbrüchliches Befet unfere eigenen geiftigen Lebens und Strebens es ift, aber eben bamit fein tobtes Befet, bag unfer Beift bie Bedingungen beffen, mas ihm gufagt, gu forbern ftrebt, ben Bebingungen beffen, mas ihm wiberftrebt, feinerfeits wiberftrebt, fo unverbruchlich ift baffelbe Befet in bem bobern Beifte und Gott, und ift alfo auch ba fein tobtes, fonbern vielmehr wie in une ein Band und eine Richt= fcnur feines Lebens, Strebens, Wollens felbft. Das lette Mag bes Guten und Bofen in ber Belt ift bas Gefallen ober Difffallen felbit, was Gott baran finbet, bies aber fteht mit bem Glud und Unglud, beffen Quell bas Gute und Bofe in ber von Gott getragenen und Gott tragenben Welt ift, in birectem Bufammenbange.

Alfo werben auch Gottes Dit= und Gegenwirfungen gegen bas Gute und Bofe fich nach bem Glud und Unglud, beffen Quell es im Gangen ift, abmeffen. aber bas Gute und Bofe feine Folgen uur allmalig entwickelt, und bieje fich mannichfach verfdranten und verichieben, fo auch bie Dit: und Gegenwirfungen. Gelbft - wir geben nicht immer gerabe auf unfer Biel los, wenn wir überfeben, baß ber Unnweg beffer ift im Gangen, ja wohl felbft etwas von bem Biele auf bem Uniwege liegt. Um fo meniger geht Gott mit feiner großern Ginnicht immer geradeswege auf bas Biel feiner Gerechtigfeit los, nur bag er boch immer barauf losgeht und ihr im Bangen genügt, bas ift unverbruchlich. Ift aber bies Unverbrudliche ber Endgerechtigfeit etwas, was mit ber Datur ber Ginnicht und bes Billens Gottes geiftesgefeslich aufammenhängt, fo muffen naturlich auch alle Bermittelungen berfelben fich biefem Befete fugen.

Gs ift aber auch nicht gleichguttig für unfire fünftige Bergeitung, ob wir im Denten und Sandetn berwiften Bezug auf Gott nehmen ober nicht. Es mödte Jemand bezug auf Gott nehmen ober nicht. Es mödte Jemand jagen: wenn mein Sandeln fich burch feine Volgen lohnt, so wird es nur hinreichen, gut iberhaupt zu handeln, und die guten Volgen werden für mich biefelben fein, obi mich irgend babei um Gott fümmere, auch nur au Gott glaube. Aber so fann wohl Zemand hereden, ber den Gedanken überhaupt für einen leeren spurlos schwinzeuben Sauch halt, aber nicht wir, die auch auf die Volgen der Gedaufen achten, wohl Zemand, der Gott für ein, bem Weltgang und Gedansteungung seiner Getschuffen achten, wohl Zemand, der Gott für ein, bem Weltgang und Gedansteungung seiner Getschieber

fern ftebenbes Befen halt, nicht wir, bie einen in ber Belt lebenbigen Gott, ein Beben und Birfen unfrer Gebanten in Gott und Gottes in uns anertennen. Auch ber Gebante, ben wir bie Gingelnen an ben gangen Gott richten, ift etwas Wirkliches und wirft Folgen, bie ins Benfeits binuber reichen, Folgen, bie nach Dafigabe wich: tiger für unfer Beil fint, ale ber Bebante felbft wirklich mehr bie Richtung auf Gott ale ben bochften und lesten Bort und Quell bes Beile nimmt. Wiffen, bag wir Gott burch ein autes Sanbeln genug thun und aus Liebe gu ibm fo banbeln, bas ift überhaupt bas Bochfte, mogu es ber Menich bringen fann, und wird am bochften gelobnt merben, wenn wir bereinft in ein bewußteres Berhaltniß gu Gott treten werben, ale jest, burch ein Befubl ber Seliafeit und Befriedigung bochfter Art, wie es feiner wirb genießen fonnen, ber aus irgenb welchen andern Grunben gut banbelt. Much ber gwar wirb feinen Robn haben; er wird bezahlt werben, wie es ihm gebührt; wer aber Gott gu Liebe banbelte, wird über ber anberweiten Bezahlung auch noch mit Gottes Gegenliebe begablt werben und biefelbe im Gefühl einer fo reinen ungetrübten Seligfeit verfpuren, ale fonft nimmer ermorben werben fann.

Der Unterfcieb, ob bu bas Geboteue thuft, indem bu babei Gott vor Angen und im herzen baft, um feiner Liebe willen; ober nur, um ber Foderung eines abfracten Pflichtgebotes zu genügen und aus Furcht, beim Bruch befielben ben firafenben Wirfungen einer, tobten Weltordnung anheimzufallen, ift verfelbe, ob Jemand einem guten Berrn Dienfte leiftet in und que mabrer Liebe ju ihm, ober ob er ale Sflave eines gefdriebenen Bertrages und aus Furcht, ber Strafe feines Bruches anbeimzufallen banbelt. Der lette wird erhalten, mas ibm nach bem Bertrage gutommt; aber ber erfte wirb baruber Die Liebe feines Berrn erhalten, und nicht nur im Befühl und Bewußtfein inniger Begiehungen gu ihm etwas baben, mas ber Unbere gar nicht abnen, mithin auch nicht nach feinem mabren Berthe ichagen tann ; fonbern auch burch ben innigen Anschluß an feinen Beren in eine gunftige außere Stellung treten, bie ber anbre nie gewinnen fann. Der Glaube an einen auten Gott und bie Bereinigung in ben Begiehungen gu ibm halt . überhaubt ben Gludeguftand ber Welt nach allgemeinfter Sinficht gufammen; mer fich alfo von biefem Glauben, biefen Begiebungen in irgend einer Sinficht absonbert, fonbert fich bamit auch in irgend einer Sinficht vom Mitgenuf Diefes Gludeguftanbes ab; bas wird icon bier fpurbar; aber bereinft noch mehr.

Wie aber kann in solder Lehre Chriftus noch ber Bermittler unfere Seligkeit und unfer Richter heißen? Das wollen wir naher ba betrachten, wo wir die Besgiehungen unfrer Lehre zum Christenthum besonders in bas Auge fassen.

Die vorigen Gefichtspuncte laffen noch eine weite Gutwidfelung uad mannichfaden Richtungen zu. Wir wollen aber tein Syftem bier geben, sondern nur Giniges bes Rabern noch erbritern.

Die Folgen eines einzelnen menfchlichen bewußten gechner, Benbeltefta. III.

Wirfens laufen scheinbar ununterscheibbar mit ben Wirtungen ber ganzen überigen Welt zusammen, und umsonst würden wir hienieben berechnen wollen, was darin speciell von jedem Menschen abhängt; aber jenseits wird es jeder ohne Berechnung unmittelbar fühlen, erfahren. Die Volgen bessen, was jeder hier mit individuellem Bewußtsein gedacht, gethan, werden jenseits dasselbe individuelle Bewußtsein wieder angehen, in der Außenwelt nicht verschwinmen, sondern theils durch deren Mitz und Gegenwirtungen, theils in sich selbs harmonisch ober disharmonisch sorteilimmt verben.

Die Luft und bas Leib, bas Glud und Unglud, mas burd unfer bewußtes Thun bienieben in Undern entftanben ift, werben wir ale eigene Luft und ale eigenes Leib, ale eignes Glud und Unglud im Jenfeite theilen; eben wie wir bie Ibeen noch theilen, tie burch uns in Anbre bineinerzeugt worben find, fo gwar, bag Luft und Leib für und jenfeite in anbern Begiehungen auftreten, ale in ihnen bieffeite, aber boch von une wie von ihnen gefühlt werben. Denn nach Maggabe ale bes Menichen Gemuth hier von Luft ober Unluft betroffen wirb, wirft es barmonifch mit ober bisbarmonifch gegen bas, mas ihm Luft ober Leib macht, im Berhaltniß ber Große ber Luft ober bes Leibes; und bie bewußtgeworbene Ilrfache fpurt im Benfeite biefe Dit: ober Gegenwirfung in gleicher Luft ober gleichem Leibe. Aller Gegen, ber von bem Menichen ausgeht, fällt fo bereinft auf ihn gurud; aber auch aller Fluch. Bebe Bermunfdung, bie einem Tobien nach= gerufen wirb, wirb von ihm gefühlt; jeber Segensruf

nicht minder; aber ob ihm auch nichts in besondern Worten nachgerufen wirth mas fill als Holge seines benutsten Ahnns in Glüd und Leib hienieben in Andern sorte wirtt, wird eben so sill in Glüd und Leib au seinem jenseitigen Dassein wirken.

Co erflart fich nun auch, in wiefern Gott bie Gunben ber Meltern noch in ibren Rinbern ftraft. Er ftraft in ihren Leibern und Beiftern eben bie Meltern felbft. Bas bie Meltern in ben Rinbern Bofes gezeugt baben, giebt Strafen nach fich, bie ben Meltern mit anbeim fallen. Go weit bas Boje in ben Rinbern von ber Meltern bewußtent Leben abhangt, trifft auch ber Meltern bewußtes Leben bereinft bie bofe Folge biefes Bofen. Schlimm freilich fur bie Rinber, wenn nicht bie Beltorbnung bie Mittel in fich truge, alles Bofe bereinft gum Guten gu lenten. Beber von une bat mit an ben Reblern ber Borwelt gu tragen; jeber foll felbit etwas bagu beitragen, fie gu fubnen und zu beffern, und wird burch bie Beltorbnung bagu angetrieben, es gu thun. Aber eine feltfame Gerechtigkeit ber Weltorbnung mare es, wenn Unbere bie Strafen unfrer Gunben tragen mußten, und es ift boch gewiß, baß fie fie tragen muffen, ohne bag wir felbft fie noch mit zu tragen batten.

Mancher überlegt wohl, dies ober das gehöre doch gerade nicht unter den Begriff feiner Bilicht, fo läft er es, weil's ihn ein Opfer fostet; aber Bilicht oder nicht Bilicht, wenn er das gute Wert thut, so wird er alles Gute seiner Folgen einst genießen und wenn er es nicht thut, wird er einst die Lüde spüren, sofern er nicht statt ju biefem guten Berte bie ju Gebote ftebenbe Beit und Mittel ju einem anbern verwendet hat. .

In ber Durchbringung mit biefer Gewigheit wirb ber Menfch überhaupt ben fraftigften Antrieb finden, alle Folgen feiner Sanblungen fur Anbere und fur bie Bufunft eben fo gu bebenten, ale wenn er felbft Gine mit biefen Anbern mare, und biefe Bufunft einft Gegeumart fur ibn werben wurde, feinen Dachften wie fich felbit zu lieben, feinen Unterichieb zwifchen feinem und ihrem Glud zu Da aber bie Folgen ber Sanblungen im Gingel= nen überhaupt fich nicht mohl berechnen laffen, fo wirb er zugleich ben ftartften Unlag erhalten, fich nach Regeln umanfeben, welche feine Sanblungeweife im Gangen gu guten Erfolgen im Gangen leiten; und bie moralifden Grundregeln werben ihm in biefer Sinficht ale bie oberften und wichtigften entgegentreten, ale melde bas Gigen= thumliche haben, bag ihre ftanbhafte Befolgung gwar oft wohl einzelne nabe liegenbe Rachtheile in bie Belt bringt, aber im Bangen fichere und weitgreifenbe Bortbeile. Go wird er biefe Regeln nicht mehr ale laftige Banbe, fonbern ale fichere Fuhrer zu feinem bereinftigen und emigen Boble achten lernen, ale mas fie auch von jeber gegolten haben. Run aber miffen wir auch, woburch fie es finb.

Ueberhaupt fann nur bas bem Menichen im Benfeits ficher und bauernb frommen, was von fichern und bauernben fegenstrichen Bolgen überhaupt ift; auf flüchtige und vufällige Bolgen fann er nur flüchtig und als Bufall auch im Benfeits rechnen, und ein ernsthöftes Trachten ift alfo

auf folde nicht gu richten. Gin rechtes Sanbeln aus guter Befinnung beraus in fanbhafter Befolgung ber morglifden Grunbregeln ift aber eben ber ficherfte Quell bauernb fegensreicher, b. i. ben Glude: und Friebenszuftanb ber Belt im Gangen erhaltenber und forbernber Folgen. Der Menich fann auch nicht barauf bauen, bag ihm gerabe jebe einzelne gute Sanblung auch einzeln gut bereinft bezahlt wirb. Wer fann bebaupten, bag jebe gute Sanblung, mas man fo nennt, einzeln genommen bie Welt, und mitbin ibn felbft, ben Sanbelnben, bereinft gludlicher mache. Bahrhaft aut ift etwas überhaupt nur im Bufammenbange bes Gangen und in Anbetracht aller Folgen fur bas Bange. Und fo wird eine Sanblung, wenn auch einzeln gefaßt vielmehr Nachtheil als Bortheil versprechenb, boch als Ausfluß, Bethätigung und Forterhaltung berjenigen Gefinnung, Grunbfate und Regeln, welche bie allgemeinften ficherften und bauernoften Grundlagen bes Gludeguftaubes ber Belt finb, felbit auch bein Sanbelnben im Gaugen mehr jum Segen gereichen, ale ber Erfolg ber Sanblung, einzeln erwogen, ibm jum Rachtheil gereichen fann. 2Bobei noch in Betracht ju gieben, bag nicht blos bas Sanbeln aus ber Befinnung, fonbern auch bie Befinnung felbft etwas ift, mas ale eine Realitat feine realen Folgen für bas Jenfeits baben wirb, nur, wie wir gefagt, mehr innerliche und auf bas Berbaltniß ju Gott bezügliche, inbeg bas Sanbeln nach Mugen mehr außerliche.

Reine Anficht kann geeigneter fein, uns von einer Seite mehr gur Berechnung ber fernften und besonberften

Erfolge unferer einzelnften Sandlungen angutreiben, falls wir beftimmte 3wede und Buniche uber bas Grab binaus befriedigt munichen, feine aber auch mehr marnen, baf wir nicht unfer bochftes und lettes Beil auf bie Bereduung irgent welcher befonberen Gingelerfolge grunben. unfre gange hoffnung an folde bangen; nur an bie allgemeinften, bochften und letten Bedingungen bes Beile burfen wir fie bangen ; alles Befonbere, mas wir auftreben, tann miglingen, alle Rechnung auf's Gingelne, bie wir anftellen, tann fehlichlagen; nur bie Rechnung auf bie allgemeinfte, boofte und lette Gerechtigfeit fann nicht miglingen, nicht fehlichlagen. Aber bas Befonbere, was wir anftreben, wird bod um fo weniger leicht miflingen. mit je mehr Ginficht, Umficht, Borficht, Gifer, Liebe wir banach trachten, und je mehr es binein tritt in ben allgemeinen Ginn bes Beften ; und auch menn es miflingt. werben wir noch bie Fruchte ber im auten Ginne geubten Rraft in innern Gutern bavon tragen, bie uns ein anberweites Gelingen fichern werben.

Man kann einwenden, die bier geitend gemachte Rücksch auf bie eigenen Bortheile, die wir aus dem handein für das Wohl der Melte eine handein für das Mohl der Melte eine sicht siedes Princip ein. Allein das ist nicht Egotsmus, fein Glüd durch das Beiten für des möglicher Glüd Aller derführen wollen, fondern ist beilmebr der Sinn der umfassendern Vellen, soderen ist nur, sein Glüd auf As fen von Andrere Glüd gründen wollen, aber gerade das Princip gieron wird durch unfte Eetre glanisch ausgerotet. Es in unstretig die schönlich genen in werden der gestellt bestehe in der in der eine kanne der eigenen und des allgemeinen Wohles fich sactisch gar nicht solehen lästen, sollas wir auf die ind Sanseits übergerischen Kolgen unstres handeins mit Küdssch nehmen, und die Anerkman bieren wird durch die der nich eine der der eine die der

gründer. Es mag jwor fein, daß die verftandesmäßige Betragitung aufangs noch Beites wirt soleten wollen, für Ande-vanbeln wollen und für fich gewinnen wollen; aber die confequente Berfolgung unfere Ansicht und Durchringung damit löffe bie Scheidung nicht bestiehen. Weir im Bollen und handeln ben Bezug auf fich in ben Borbergrund, und bie Abschied ben Bezug auf fich in ben Borbergrund, und bie Abschied, Andern ab bienen, in den höntergrunde kellt, siede teen noch nicht auf bem Standbunct, auf den ihn unfer Anslicht fleilen muß. Denn ein lolches Boranstellen siener sieht wied northwendig einen sochen Gien Anflanz weder ber Wolfen wieden und handeln sbahen, mos in lehter Anflanz weder der Wolfe noch dem handelnden seibst am besten fremmt.

Man sicht nun wohl, melde Bedeutung die Megel bes hane beine, bie ich in meiner Gehrift "Nieber bas höchste Gut" als bie oberfte, nicht in Wiberfpruch, sondern zur praftischen Ausles gung ober Ergänzung des höhletn destlitiden Gedotes hingestellt, für unfer fänfiges Edeng gromint. Diese Argel ist, dos wir so viel Luft ober Glide als möglich in das Gange der Ziet und beist Namme zu beingen suchen sollen, was von siehb die Webelle Wahrung der allgemeinften obersten und dauernöhen Quellen des Glidezustanded der Webt eine Grieden und dauernöhen Quellen des Glidezustandende der Webt eine Griedezustande seinen wir bereinft aus lierz und bienen so in Eins uns, der Webt und Sort zugelech am besten, well Gott beim Glidezustande seiner Webt selbt sich allgemeinster Webt de bethetligt ist. Es versicht sich immer, daß unter Luft und Glide nicht blos gemeine Sinneslust und dußer siches Glide zu verkehen.

Die Regel, liebe und übe die Angend nur um ihrer felbft willen, wäre eine gang leere vergebliche, wenn die Augend es nicht um und ju verdienen wüßte, daß wir fie so lieben und üben. Sie verdient es aber eben daurch, daß das Lieben und uben der Augend ohne alle berechnende Gonderrüdsschoft auf und die allementie Midficht auf und von leibl berechnet sich sie fache Raberung des Menischen von allem Seichlischen und bei sichere Nachrung bes vollsten Gewinns, den er in alle Ewigfeit für sein Selbst machen fann. Bertlecht aber jemand die Regel, übe und liebe bie Augend um ihrer selbst machen fann. Bertlecht aber jemand die Regel, übe und liebe bie Augend um ihrer selbst met den febe ficher Raberung

Uhrfe Lehr forbert weder, das der Menis fich Ambern, noch das Diesstiet dem Annleits opserez; es fragt sich überall, wird mehr in's Ganzs gewonnen, ob du zumähst die oder Andern dienst, den Gwainn jest ergreifft oder versichtlich. Wollte der Nacht heinst, den Philaten gegen sich versigenen, oder sich die rechte greube jest versigen, so mürbe im Ganzen nur verloren. Aur mache der verlogen, so mürbe im Ganzen nur verloren. Aur mache der Wechs der in einzigenes Archentempel aus ben, most nur twei dein allgemeine Nechnung, oder Negeln, die solche entbehrlich zu machen bestimmt find, richtig sich ergiebt. Ge ist nicht Alles durch Berecht unng guinden. (Sal minne Gehrft, nichte das dehick Gutt (S. 32).

36 feag, untre obige Regel, nur möglicht viel Guld überbeupt in die Bueft zu bringen, aus ber alles Borige von efthfifieht, ift bles die praktiche Auslegung ober Ergänzung des dereiften driftlichen Gebets, welches des ift, Gott über Alles und feinen Robenmanischen gleich fich feldet zu lieben. Beiten Gebote tereffen nur von verschiebenen Seiten ber in Forderung berfelben heilebeningungen zusummen. Unfer Gebor richter fich nimite in gelich alle gemeinfer Befe und in demfelben Ginne auf ben Broed bes hane beine, als des derfitische auf is Gestinung in Beziehung auf ben Broed bethätigt, erfüllt wirftich tas pratitigte artverrein! Sie if jetes von beiten Eckern unzuslänglich ohne bes ander. Doch kann man in jedem von beiben bas andere mitverstanden ober eingesschieden.

 auftand Gottes fann man aber nicht anbere forbern, fann Gott nicht anbere zu Willen fein, ale baburd, bag man ben Gludeguffanb feiner Belt und ber barin begriffenen Beidopfe forbert, ba Gottes Bewußtfein alles Bewußtfein ber Belt und ber barin begriffenen Beicopfe felbft inbegreift; und auch, wenn man Gott über bem Bludeguftanbe feiner Belt in ber Urt erhaben benten wollte, baß er felbft nicht eigentlich bavon berührt murbe, boch feine Mugute felbft ibn fein andres Gebot ftellen laffen tonnte, ale unfer ober ein bemfelben gleichgeltenbes Gebot, wir alfo mit beffen Befolgung feinem Billen am besten nachfommen murben. Wenn mir aber in bem Trachten, bas Größtmögliche in Forberung bes Bludeguftanbes ber Welt gu leiften, unfern eigenen Gludeguftand mit bem unfrer Debenmeniden nur auf gleiche Stufe ftellen. fie ober une immer nur nach Dagaabe bevorzugen, ale bas Glud ber Welt überhaupt mehr baburd gewinnt: banbeln mir gugleich fo, wie es bie Liebe gum Unbern gleich uns felbft in Unterorb= nung unter bie Liebe gu Gott, ber bas möglichfte Glud bes Gan= gen will, nur immer verlangen fann. Alfo fpricht unfer Gebot offen aus, mas im driftlichen icon verborgen liegt. Run aber follen wir nicht blos nach bem Berftanbe fo handeln, fonbern eine Bergensfache baraus machen, aus Befinnung fo hanbeln, benn fonft murbe es felbft unmöglich fein, bas Größtmögliche, mas unfer Gebot forbert, ju erreichen, und fo liegt auch in unferm Gebote mieber verborgenermeife bas driftliche inbegriffen, welches moglichfte Liebe ju bem forbert, fur ben man banbelt.

In's Bereich bes veränderlichen Ganges, auf bem bie Gerechigfeit sich vollzieft, gesort der Umstand, daß beim Tode eines Menichen bald mehr bald weniger von ben über ihn himmagreifendem Folgen seines bisbertigen Lebens sichen verlaufen sind, und fein Benwuftsein erwacht nun erst für die übrigen. So scheint es Bufall, ob er von manchen guiten oder böfen Bolgen seines Sandelns wirflich getroffen wird; sie flud gum Theil bei seinem Tode schon vorüber. Aber sind gerviffe Folgen vorüber, so verben fennere Folgen eintreten, die der Gerechtigkeit im Gangen fernere Folgen eintreten, bie der Gerechtigkeit im Gangen

genugen. Bare bie Strafe fur ben Bofen im Jenfeits nicht gleich fo weit bereit, baß fein bofer Wille gezwungen murbe, weil ein Theil ber bofen Folgen, bie ibn ftrafen fonnten, icon vergangen, fo wurbe er fortfahren gu funbigen, bie bofen Wolgen boch ben bofen Billen übermuchfen; und faube ber Gute nicht gleich feinen Lobn, fo murbe ein langeres Ausharren im Guten bie Bebing= ungen biefes Lobnes nur ferner fleigern. Dun aber feben fich bie guten Folgen bes Sanbelns um fo ficherer burch alle Beiten fort, ja machfen um fo niebr mit ber Beit, ie mehr im Ginne bes mahrhaft Guten, je beffer es int gaugen Bufammenhauge mar, und ber acht und mabrhaft Bute barf baber nicht forgen, bag er beim Gintritt ins füuftige Leben feinen Lohn icon verthan finbe und nun erft wieber warten muffe. Muf ben Lobn einzelner Sandlungen foll aber Diemand rechnen. Dem Bofen aber ift in ber Bwifchengeit bis gu feinem Tobe noch Frift gegeben, bie Wolgen feines bofen Thuns fo viel ale moglich ju fuhnen und zu beilen.

Aeußere Reichthümer hienieben werben uns jenseits nach Waßgade wieber in äußern Reichthümern (was uämtlich im Zenseits basur gilt), zu statten kommen, als wir im Erwerb ober in ber Werwendung ber biespeitigen Reichthümer eine segensreiche Thätigkeit nach Außen entfalteten; und zugleich in innern Reichthümern, nach Waßgabe, als wir Geist, derz, Willen, Thatkraft durch den Erwerb ober die Verwendung nytum Sinne entwickleten und bildeten. Und wohl kann der Erwerb und die Verwendung des Perwendung bisseit und die Verwendung bisseit werden die Verwendung bisseit und die Verwendung die Verwendung bisseit und die Verwendung die Verwendung

und auch im Zenfeits frommen. Dur tommt es babei nicht auf ben Befit und bie Grofe ber Reichtbumer an fich an. Und ob Giner mit all feinen Arbeiten auch nur fich felbft mubevoll burche Leben bringen fann, und nie einen Groiden übrig bat, je faurer es ibm mirb. fich burch's Leben gu bringen, befto mehr Thatigfeit mußte er in bie Belt binein entwideln, einen besto größern Schat findet er an ben Folgen biefer Thatigfeit, mar es nur eine Thatigfeit in gutem Ginne, in jener Belt, wo bas Thun eben nicht mehr mit außerlichem Belbe, fonbern mit ben Folgen bes Thung bezahlt wirb. Db er auch biefe Folgen bier nicht verfolgen fann, fie find boch ba und muffen ba fein. Bie viel reicher wird er fein, als jener, welcher ererbte Schape mubelos und zwedlos gerftreute; bie Schate, bie wir ererben, geboren ja gar nicht zu unferm 3d, fo werben auch bie Folgen bes Dafeins biefer Schate nicht unferm 3ch anheimfallen. Rur bie Sorgfalt, ber Fleiß und bie Arbeit, womit wir fie erwerben, und bie Abiicht, in ber wir fie verwenben, geboren unferm 3d und nur mit ben Wolgen biervon fann fich einft ber Reiche Lohn im Jenfeite erwerben; ber Arme bat es aber biebei in gewiffer Sinficht jogar beffer, als ber Reiche, weil jener ju Fleiß, Sorgfalt, Acht= famfeit, Unftrengung aller geiftigen und leiblichen Rrafte eine Aufforberung bat, Die ber Reiche nicht bat, ber nur gu leicht verführt ift, feine Banbe in ben Schoof gu legen und über ber Belegenheit ju eignen Benuffen bas Glenb Unbrer zu vergeffen. Mande bebeutungevolle Spruche Chrifti begieben fich auf ben großen Segen, ben ber Urme vor bem Reichen in viefer Shinficht voraus hat. Aber wenn ber Arme hier seine Kräfte in schlechtem Sinne vertwender, fo wird er so gut als ber Reiche bereinft bie schlechten Früchte davom zu geniesen haben, und wenn ein Neicher ift, ber trot ber Verführung, die der Reichthum zur Läffigetit gewährt, seine Kräfte und Mittel groß und gut und rüftig verwendet, so wird er auch herrliche und reiche ernten. So kann jeder sich sowon zur Thätigteit int rechten Sinne, der darin liegt, solgt, als den Reichen kunn, indem er zu den Kritteln der Ahätigkeit einen indem er zu den Mitteln der Ahätigkeit einen innern Soort brinat.

Geminn in Spiel und Lotterie find fur unfer Jenfeits faft immer nur Berluft. Deift gerrint folder Gewinn icon bienies ben, wie er gewonnen ift, ficher aber mit bem Tobe, und last noch eine Lude. Mur fofern ber Gewinnenbe eine gleich nubliche Thatigfeit in ber Bermenbung bes Gewinns entwidelt, als eigent= lid ber Ermerb gefoftet batte, wirb er ibm gum gleiden Ges minn; aber ber mubelofe Geminn ift in ber Regel mehr geeignet, bie fruchtbringenbe Thatigfeit bes Menfchen gu verminbern. nun überbies bei jebem Gewinn im Spiele ber Gine nur bas geminnen fann, mas ein Unbrer ober Unbre verlieren, fo mirb burd folden Geminn ber Gludeguftanb ber Belt überbaupt im Bangen nicht geforbert (wie es burd nuslide Thatigfeit ber Fall mare), und es tann Giner auf folden Geminn im Dieffeits feinen Gewinn im Jenfeits grunden, mo er eben bas als Gludegut erlangt, mas burd ibn am Buftanbe ber Belt gebeffert und in gutem Buftanbe erhalten mirb. Sonft fest Ermerbung und Bermaltung eines Bermogens im Allgemeinen eine nutliche Thatigs feit voraus; ba nach ben Gefegen bes menfdlichen Ber= febre Giner in ber Regel nichts gewinnen fann, obne bag im Taufd ber Mittel und ber Thatigfeiten Unbre gugleich von einer anbern Seite geminnen; Spiel, Betrug, Diebftabl macht aber eine Muenahme. Much ift noch ein großer Unterfcbieb, wie ein Beighals und wie ein Menich voll humanität und Liebe ein Bermögen ermicht und verwaltet. Auch bem Geighals wird der Germögen ermicht und verwaltet. Auch bem Seighals wird der verkämmert werden. Auch er wird den dehn seiner auskauernden Ahertigktit und Enthaltjamktit nicht nur in guten innern Folgen spüten, sohnern auch in guten äußern, so weit die Welt von der Ahäligktit, mit der er sein Vermögen erworden, Nupen zog, aber auch den Erfolg siener Herte um Leichligktit in schliedern Folgen putern, und dies sieher Herte und Leichligktit in schliedern Folgen sein der Alle siehe Beite die Leich bei die fichte fie folgen werden überwiegen; denn wenn es nicht der Fall, so wäre er eben kein Geighals, sondern höchestens in franchern Wann.

Der Mühfelige und Belabene, ber Leibenbe, mag über= haupt Troft aus unfrer Anficht ichopfen, fofern er fein Leiben recht tragt und Muth und Aufforberung icopfen, es recht zu tragen. Je mehr wir jest mit Bibermartiafeiten gu fampfen haben, und je mehr wir unfre Stanb: haftigteit, unfre innere und außere Thatigteit bagegen auf: bieten, befto ftarter und fraftiger und befto geficherter innerlich und außerlich gegen alle Wibermartigfeiten in bemfelben Ginne, befto froblicher und muthiger werben wir in bas folgenbe Leben treten; indem alle Starte und Rraft, die wir im ejegigen Leben innerlich und außerlich aufwandten, bas lebel ju beffegen ober auch nur gu tragen, im funftigen Leben ale Berftarfung unfres Defene, unfrer innern und außern Mittel gegen ferneres Hebel von und wird gewonnen werben, und, wenn bas llebel mit bem Tobe fdwinbet, ein entfprechenbes Boblgefühl , entfprechenbe Rraft und Ruftigfeit uns gumege bringen wirb. Freilich bas Uebel, von bem ein baueruber Grund in unferm bewußten wollenben Befen liegt, wirb mit bem Tobe nicht von felbit ichwinden, ba vielmehr bas llebel, was aus bem Willen sommt, auch nur burch Wirfungen, bie ven Willen zwingen, bauernb besiegt werden aum; wohl aber werden alle bie llebel, deren Angrisspannere Seins begründet liegen, von selbst wegfallen, menn biese Art des Seins wegfällt, wie insbesondere die llebel, die mit köppeticher Krausspallen, wenn biese Art des Seins wegfällt, wie insbesondere die llebel, die mit köppeticher Krausspallen und äußerer Dürftigkeit oder Hemunis zusammenhängen. Sehen wir boch schon bleinieden öfters mit Aunaberung des Todes die größten Schmerzen und Beängsstigungen schwinden, wenn das Orzgan durch Brand zersört wird, was die Leiden bischer brachte; und so, wenn im Tode unser ganger blesseitiger Leid zerfört wird, werden alle Schmerzen und Beängssigungen schwinden, die überhaupt an seinem Dassin hingen.

Man tonnte amar meinen, ein frantbafter Leib bieffeite muffe auch wieber einen frantbaften Leib in's Benfeits binein ale Rolge erzeugen. Aber icon bienieben erzeugt jebe Rrantbeit fritifde Beffrebungen, b. b. fucht fich burd ihre Rolgen vielmehr gu beben. Dft gelingt es nicht fo, bag bas jepige Leben noch befteben fann. Dann bleibt eben nur ber Tob ale leste Rrife ubrig, Die alle Leiben bebt, welche an ber jegigen Form ber Rorperlichfeit baften, inbem fie biefe Form felbft gerftort und hiemit gugleich bas jebige Leben in bas fünftige manbelt. Beebalb bie Ratur biefe Rrife fo viel ale moglich gurudidiebt, ift fruber berührt morben (3. 176). Bas mir forperliche Rrantheit nennen, ift überhaupt nur Rrantheit fur bas Dieffeits, und fann feine franthaften Folgen über ben Tob binaus erftreden, weil ber Tob eben biejenige Rolge ber Rrantbeit ift, burd melde bie Rrantbeit, wenn Mues fonft nicht fruchtet, fich felbft bebt. Sat bier einer eine ichlechte gunge und athmet beshalb folecht, fo fcabet ibm bieg nichts in's Benfeits, wo überhaupt nicht mehr in bem Ginne fortgeathmet wirb, als jest. ABas bie geiftigen Storungen anlangt', fo ift ein Unterfolied. Wich alles Geiftige von Körperlichem getragen, so werden auch alle geistige Störungen von körperlichen getragen werden; aber ei fragt sich ob von solchen, die mit unsfere Willensverfebrung (moralische Störungen) jusammenhängen, oder unwültschilch met hegegenen. Erstere werden nur durch Jamay unsfese Willens dere einst gehoben werden können, und der Tad ist nichte, was unsfe Willenseichtung an sich ändertet. Die Krisse solchen Geriere Verlagen, und der Verlagen der werden; aber wenn eine geistige Störung z. B. durch eine Konfererlegung oder sonst äugerlich bewirften Störung im Kopfe eintritt, so wird ein auch der Freis der Kopfes im Kopfe eintritt, so wird fein auch durch Jartsfrüng des Kopfes im Tade gehoben werden.

Wenn einer bier recht bitter leibet, fo jage er fich nur, bag er mit ber ftanbhaften Ertragung biefes Leibens, ber Unfpannung feiner Rrafte und Thatigfeit bagegen, fich gleichsant einen barten Banger angiebt, ber ibn eifenfeft gegen ferneres, wenn auch in anderer Form brobenbes llebel im funftigen Leben ericheinen läßt, unter Dornen bort Rofen fuchen und finben läßt, ja Rofen eben ale Frucht ber Dornen gewinnen lagt, Die ibn bier verlest baben; bagegen ber, ber bier ichmachlich allen Leiben nachgab, bie Uebung feiner Rraft verfaumte, nichts that, ale nich mit Rlagen wehren, feine Schwäche im folgen: bem Leben fouren, und wenn ibn auch ber Tob que nachft von einem außern Uebel befreit, boch jedem Ungriffe neuer lebel um fo leichter ausgefest fein wirb, als er bier nichts gethan bat, Angriffen in biefem Ginne gu be: gegnen.

Selbft ber Kranffte, ber nichts thun kann, fann biefes ihnn, bag re ben Muth aufrech balt, aufrech bit eben in ber Gewißheit, baß ihn fein Muth einft in feinen Bolgen angerechnet werbe. Es ift ihn in feiner

Krantheit, seinen Leiben eine Gelegenheit gegeben, fich etwas zu erwerben, das sich auf keinem andern Wege erz werben läßt. Rann er, weil körperlich frant und schwach, jest nichts für die Aufenwelt und mithin seine kinftige äußere Lebensftellung thun, so bescheide er sich, daß Gott ibn iest nur in die Lage geset hat, etwas six sein Inneres zu thun, was ibn dereinft leicht Alles nachhohlen läßt, was er hier verfäumt hat; denn der Gestählte braucht sich vor nichts mehr zu schwen.

Siemit feben wir benn auch ben Unterschied zwifchen bem, welcher, bem Uebel weichend, fich felbit bas Leben nimmt, und bem, ber es opfert jum allgemeinen Begten. Bener wird, wenn auch augenbliche bem lebel entrinnenb. foldem alsbalb wieber in anberer Form unterliegen ; ba er fich feiner Wiberftanbefraft entaufert bat und nun mit einer vermehrten Schwäche in bas andere Leben tritt. Diefer mirb bas Gute, um beffentwillen er fich mit Gelbftuberwindung opfert, um bas innere Gnte einer innern Starte vermehrt als fein Entaelt im folgenben Leben empfangen. Bebe euch, bie ihr ben Strid um ben Bale ichlingt, euch que biefem Leben gu reiten, baltet que, baltet que; bag ibr aushaltet in allem Jammer, ber euch foulbig ober unfculbig trifft, bag ihr noch beffert, fübnt, mas in euren Rraften ftebt, bas allein fanu euch einft ben Jammer verguten und verbuten, fonft tretet ihr aus einer Marterfammer nur in eine größere Marterfammer, worin ihr boch gezwungen feib, auszuhalten, benn ber Menich wird fo lange gehämmert, bis er bart worben ift, Uebles zu tragen, und Ontes zu thun ohne Befdwer.

Bas nicht bier fich barten will wird bort gebartet, mit immer ftarfern Golagen.

Es icheint im Ginne unfrer Lebre naturlich, wenn jemant, ber ein gutes, großes und icones Werf im Ginne ober begonnen bat, fei's eine nubliche Ginrichtung, ein Runftwert, eine Schrift, Die Erziehung eines Menfchen, ober was es immer fei, nicht gern fterben mag, ebe er bas Beabfichtigte ober Begonnene wirflich ausgeführt ; es gebt ibm in bem Duten ober Gefallen, welche bas unvollenbete Wert nun nicht erzeugen fann, ein Geminn für bie funftige Belt verloren ; und biefer Gebante foll und wirflich antreiben, unfre Beit bienieben moglichft gu nuten und es nicht gleichgultig zu balten, ob wir etwas blos anfangen ober burchführen; bringen wir es nicht fo weit, bag ce überhaupt Fruchte tragt, fo tragt es auch une bereinft feine Fruchte. Doch achten wir auch barauf, bag une burch folche Unvollenbung nur ein nach außeren Begiebungen wichtiger Erwerb verloren gebt : bag aber bie gange Bilbung, bie gauge Gefinnung, bie gange Uebung ber Thatigfeit, bie wir an bas Werf festen, auch wenn baffelbe mit unfrem Tobe unvolleubet und fruchtlos blieb, und in innern Wolgen gu Gute fommen, und im funftigen Leben mohl in ben Stand fegen wirb, neue Guter in gleichem Ginne gu erwerben. Auch ift bieg nur im Ginne beffen, mas wir icon bier feben. Es fonnen uns wichtige Schape, auf beren Erwerb wir großen Bleiß vermanbten, icon bier verloren geben, mas fann ein Brand vernichten ; es ift ein Schmerg fur uns, boch nur ein Antrieb mehr, unfre Rrafte auf's Reue au-Bedner . Benb:Avefta. III.

21

zuftrengen, womit nur unfer innerer Erwerb gefteigert wirb, und ber äußere Berluft erfett werben kann.

Erwarten mir überhaupt von ber Bufunft fein anberes Brincip ber Gerechtigfeit, ale was icon im Dieffeits waltet, nur biefes gu - feiner Bollenbung geführt. Go ftraft fich icon jest Brrtbum fo gut ale Gunbe, wenn auch in aubrer, bas Gewiffen nicht fo betheiligender, minber einschneibenber, Beife ale Gunbe ; wer aber batte nicht wirklich an ben Folgen feiner Irrthumer mit gu tragen, oft ichmer genug ju tragen; und wie bei ber Sunbe foll biefe Strafe bee Irrthume burd bie Rolaen eben bagu bienen, ben Brrthum gu beffern, gu beilen unb bei Andern und in andern Fallen zu verhuten. Die wird er nich gang verbuten laffen, und es mag une bart er: icheinen, bag wir bie Strafe fur etwas tragen muffen, mas une unvericulbet ideint; aber es banbelt fich nicht barum, überhaupt wegguläugnen, bag lebel ben Menichen unverschulbet treffen fann, bas ift einmal fo, fonbern biefen Umftanb aus bem beftmoglichen und ben Sinn ber Beltorbnung am beften treffenben Genichtspuncte gu faffen, welches nach icon fruberer Betrachtung eben ber ift, bag bas lebel fich felbit burch feine ublen Folgen bebe und in bas entgegengefeste Gute überichlage. Dag es aber fo ift, beweift fich im gangen Gange ber Weltordnung, und Befferes tonnen wir, wenn einmal llebel ift, nicht wollen.

Alfo mogen auch nach bem Uebergange in die folgende Welt die Menichen wohl noch die üblen Folgen ihrer Irrthumer zu tragen haben, ber Geibe 3. B. ber nichts

bafur taun, bag er nicht fo ficher bas Rechte ertennen lernte, ale ber Chrift, wird minber gunftig geftellt fein, ale ber Chrift \*, ber fcblechter Erzogene ober mit fcblechtern Unlagen Berfebene wird noch von bem burch feine Sanblungen in bie Belt gebrachten Schaben gu leiben haben, ungeachtet er feine ichlechte Erziehung und Unlagen nicht verschulbet. Und es foll icon jest bierin ein Antrieb für une liegen, alle Rrafte aufzubieten, ben 3rrthum möglichft ju vermeiben und andere Menichen möglichft gur richtigen Erfenntnig bes Guten gu führen, und felbft burch Nichtverschulbung binburd ine Reine und Rlare emporquarbeiten und jeben Schaben, ber aus Brrthum burch und in bie Belt gefommen, moglichft vor unferm Tobe gu verguten. Much in biefer Sinficht regt unfre Unficht fraftiger an, ale jebe anbere ; benn nur ju leicht verfinft ber Menich in Schlaffheit, wenn er glaubt, mas er aus Brrthum, aus Berfeben thut, werbe ibm nicht gugerechnet. Er foll vielmehr auch ben Irrthum und bas Berfeben moglichft vermeiben lernen. Rur gu leicht auch meint einer : genug nur, wenn ich felbft nicht irre ; bag Anbre irren, mas icabet's mir. Aber mas er an Unbern verfaumt gu beffern, verfaumt er an feinem eigenen fünftigen Buftanbe gu beffern. Bugleich aber fchließt unfere Unficht

<sup>•</sup> Sagt boch Chiftins (Luc. 19, 41. 48): "Der Ancht aber, ber seines hern Billen weiß, und hat fich nicht bereitet, auch nicht nach seinem Willen gethan, ber wird viele Etreiche leiben muffen. Der es aber nicht weiß, hat doch gethan, bas der Streiche werth ift, wird wenige Streiche leiben." Also doch auch Streiche!

bie besten Trostgründe für ben Menichen ein, wenn er mit redichem Eifer, das Beste zu finden, doch sich sagen muss, daß er nicht allen Irrihum vermeiden könne. Denn sofern nur sein Streben stein auch bem Wahren und Rechten gerichtet ist, wird es ihm ja auch in das andre Leben als ein bleibender Characterzug solgen mussen, und dort die Heibender Characterzug solgen mussen, und dort die Heibender Characterzug solgen mussen, und der ihr ein beit Archung der und beit Archung der untschlieben, die sein bei Ersenntnischen Ihren hier die für ihn dort erweitern. Pur, wenn er auch den Arich, den Willen nicht befähe, nichts häte, den Irrihum zu vermeiden, würde er auch in das andere Leben nichts mitbringen tönnen, um die Folgen des Irrihum zu besteitigen, und erst durch eine Steigerung der üblen Holgen würde der Arieb dazu in ihm entwickelt werden können, und eindich müssen.

Noch anberweite Gefichtspuncte von praktischem Interesse und praktischer Wirksamkeit bieten fich in unfrer Unficht bar.

Wie bas Leben ber Menichen im Zehtleben sich verichwistert, so verschwistert wird es, wie früher betrachtet,
nach ber Aufundme in bas Zeuseits fortbestehehen und sich
erner entwickeln. Was sich sie nie Liebe begegnet hat,
wird sich dort in Liebe wiederbegagnen, was hier seinen Haft ausgekanuft und beschwichtigt hat, wird ihn
bert noch auskampfen und beschwichtigt mussen, da ber
Daß zu ben Liebeln gehört, die sich burch ihre Volgen
einst siebet zerkören mussen. So such nun jeder, sich
hier Liebe zu erwerben, damit er nicht einsam und gesloben von Anderu im Zenseits baitelt. So bitte sich jeber, unversohnt mit ber Welt aus ber Welt hienieben ju ichieben und jennand unversohnt mit sich baraus scheiben ju laffen; ber Wijkflang, ben er hier auszugleichen versaumt hat, wird ins Zenseits überklingen, und bort noch seine Ausgleichung forbern.

Auch mit ben Geistenn ber Borwelt, die jest auf unjere Bibung Einstuß haben, werben wir beim Eintritt ins Senseitst in nähere Beziehung treten; aber es wird eine bewußtere Beziehung als jetz fein, da wir, auf gleiche Griftenzstufe mit ihnen gelangt, nun ihnen wie jest unszes Gleichen werben bezegnen können. So suche sich jetz jeder bie besten Kührer und Freunde unter ben Tobten aus, mit benen er am liebsten in Jenseits verkehren möchte. Er kann es, indem er sich mit ihren Ibeen bescenndet, in ihrem Sinne handelt und wirft.

Die mit uns gelebt und vor uns hinübergegangen, bleiben boch in Beziebung zu uns, benn durch das, was sie in uns hineingewirtt, wurzelt ihre Eriften; in der unfern, und durch das, was wir in sie gewirtt, die unstre in der ihren. Wir fönnen nicht mehr auseinander, obswohl diese Vertnüpsung eine weniger oder mehr bewußte sein und werden fann. Jeder Gedante an einen Verschoren, der in uns entsteht, ift selbs eine Nachwirtung, die der Vertnüpsung eine binterlassen; ja schon die Wöglichkeit, sich seiner Rachwirtung, die der Vertnüpsung eines frühern Wöglichkeit, sich seiner Rachwirtung seines frühern Lassins in uns, und vernt schon die Wöglichkeit eine sille unse, und vernt schon die Wöglichkeit eine sille unse, und vernt sehn die Wöglichkeit eine sille unsehn, das der bewußte Gedante an ihn uns

benfelben noch in lebenbigerer Beife nabe bringt. Doch ift auch ba noch ju unterscheiben. Wenn wir uns nur an Meugerlichfeiten beffelben erinnern, werben wir nicht gu glauben baben, bag wir bamit fein Bewußtsein auch anregen, weil biefe Erinnerung felbft nicht Rolge feiner bemußten Thatigfeit; er fann une gegenwartig fein, wie jemand, ben wir feben, ohne bag er weiß, wir feben ibn; wenn aber eine Erinnerung an ihn in une erwacht, bie felbft burch fein bewußtes Thun ober beffen Folgen in uns hineinerzeugt worben, fo burfen wir glauben, bag unfer Bewußtfein und fein Bewußtfein in bemfelben Act fich freugen, und je lebenbiger wir und feines bewußten Wirfens ober mas bavon abhangt erinnern, je lebenbiger fich alfo bie Birtung beffelben in und erweift, befto lebenbiger wirb auch fein Bewußtsein burch uns erwedt werben, und fich nach ben Begiebungen, in benen wir baran benten, bestimmt finben.

Wenn also sich jemand eines lieben Tobten recht lebendig erinnert, so ist dieser auch gleich lebendig bei ibm,
und so fann die Guttin den Gutten, der vor ibr heime gegangen, wieder zu sich locken, und kaun wissen, dass er um so mehr bei ihr ist, je mehr sie bei ihm ift, und so bewußter bei ihr ist und ihrer selbst gedenkt, je mehr sie seiner bewußten Beziehungen zu ihr gedenkt; ja der Wunsch, daß er ihrer benken mögte, wird hinreichen, ihn an sie benken zu machen, und je heftiger sie es wünsch, beito lebendiger wird sein Gedanke an sie sein und venn sie ihr Leben ganz der Erinnerung und dem handeln in seinen Sinne widmet, so wird sein Leben auch immer in innigfter und bewußtefter Beziehung zu bem ihren bleiben.

Sierburch erwachfen uns überhaupt bie iconique Gesfichtspuncte über einen Berkete ber Lebenbigen mit ben
Tobten. Die Tobten find gar nicht so weit von uns, ale
wir zumeist meinen, in einem fernen Simmel, sondern
noch unter uns, nur nicht mehr so wie wir an einzelne Stellen gebunden, sondern frei wie fich ihre Wirfungen durch das irdische Reich ergießen, wandeln fie einber babin und bortbin, und wenn einer ber Lebenben
bier und ber anbere da an benselben Tobten benkt, so ist
biefer bei beiben; hat so gewissernagen Theil an ber Allgegenwart Gottes.

"Wir glauben allein ju fein und find's nie: wir find mit und feibft nicht allein; die Geifter andere obgelebter Schatten, alter Odmonen, ober unfere Erzieber, Freunde, Feinde, Biltner, Misselfinder, und taufend judvingender Geschlen wirfen in undsite feinen niet undsin, ihre Geschafter zu sehen, ihre Stimmen ju hören; selbst die Krämpfe ihrer Misgestatten geben in und iber. Wohl ihm, bem bas Schieffel im Einflum und keinen Kartarus jum dimmet seiner Gedenten, jur Region seiner Gempstungen, Grundfage und handlungsweisen anwies; sein Gemith ist in einer frohlichen Unterblückfeit gegründet." (herbert in f. gerfet. 281 4te Sommt. 2. 162).

Auch an einen noch Lebenben und im Sinne eines noch Lebenben tonneen wir benten und handeln; aber ber Unterschied, wenn wir bieß in Bezug zu einem Todten thun, ift ber, daß wir bes Lebenben Bewußtfein nicht so unmittelbar baburch anregen konnen, als bes Tobten, weil bes Lebenben Bewußtfein noch nicht wach ift in Bezug auf bas, was von ihm als Folge feines bewußten Seins

in andern fortwirkt. Wohl aber tonnen wir und baburch, bag wir unfer Bewußfein mit einem Lebendem beschäftigen, daß wir die Wirtungen seines bewußten Daseins selbst mit Bewußtsein aufnehmen, fortspinnen, Antnüpfungspuntte für einen engern bewußten Bertehr mit ihm bereinft verschaffen.

Es leuchtet ein, welch tiefergebenbe lebenbigere Bebeutung jest bie Gebächtniffeiern und Dentmale gewinnen, welche ben Tobten von ben Lebenben gewibmet werben, als bie wir ibnen gewöhnlich beilegen. Bir balten fie nur für Mittel, bas Unbenten ber Tobten und biemit bas Bewuftfein ber Birfungen, welche fie geaußert haben, in une ben Lebenben wach zu erhalten, aber es find gualeich Mittel, Die Tobten felbft in Bewuftfeine:Begiebung gu ben Lebenben gu erhalten. Das Dieffeits und Jenfeits reicht fich burch folde Bermittelungen webmutbig feierlich Die Sanbe, und es ift nicht ber Drud einer lebenbigen und einer tobten Sand, fonbern zweier Sanbe, bie fich aus verfchiebenen Lebenstreifen faffen. Wir tonnen glauben, wenn bas Weft eines großen Tobten von einem Bolfe ober eines werthen Tobten von einer Familie begangen wirb, fo ift er mitten babei, und beuft an bie, bie feiner benten, und genieft ber Dantbarteit und Liebe, Die fie ihm gollen. Und je Dehrere eines Tobten benten und je lebhafter fie feiner benten, befto wehr beweift fich fein Dafein unter, ja in ihnen, und befto lebhafter wirb fein Bewußtsein binwieberum von ihnen angeregt.

Bei vielen Bolfern wird bas Undenken ber Tobten viel mehr gefeiert, als bei une, und ber Tobtenbienft überbietet bei

manchen sogar ben Gotteblenft, tritt jebenfalls überall in nahe Beziebung bamit. Es iheint hiebet ein natürtider Influtet zu matten, ber nur heutzutage gerade bei ben cuttivitreften Röffern am Meiften gurudgetreten ift, wie bieh von so vielem Influtet artigen gilt.

In ben verbreitetften Borftellungen gebort bie Auficht, bag bie Radgelaffenenen noch etwas fur bie Berftorbenen thun fonnen, und man barf vielleicht fagen, bag nur bei unferer protestantifchen Lehre biefe Borftellung gang verlaffen worben ift; bagegen noch ber fatholifche Briefter feine Deffen fur bie Geelen ber Berftorbenen lieft, und bie Bermanbten und Freunde fur beren Beil beten. Alebnliches, ja viel Debreres findet fich bei vielen anbern Bolfern por ; es ift faft feine, wo fich nicht bei ber Beftattung ober in nachfolgenben Gebrauchen auf biefe ober jene Beife eine Gorge ber Rachgelaffenen fur bas Beil ber abgefchiebenen Seele aussprache. Gitel Abfurbitat bas alles, wenn es fo mare, wie wir zumeift meinen. Das tonnen alle Gubnen, Opfer, Stiftungen, Gebete bem frommen, ber ohne Begiehung ju und in einem freinben himmel ift. Aber wenn es fo ift, wie wir meinen, fo befommt alles bieß nicht nur feinen Benichtebunct, fonbern auch fein leitenbes, reinigenbes, berichtigenbes und erweiternbes Brincip. Die Berftorbenen thun nicht nur viel in uns, fonbern wir fonnen auch viel fur fie wie anberfeits gegen fie thun, unbewußt thun wir's obnebin, aber auch bewußt und mit Abficht tounen wir's thun, indem wir ibre Berte fortführen, in ihrent Ginne weiter banbeln, bie üblen Folgen ihrer Sanblungen fühnen und beffern, ober bas Gegentheil von all bem thun ; und nach Daggabe, ale wir's mit Bewuntfein in Bezug auf fie thun, wird auch bas Bewußtfein ber Berftorbenen in Bezug auf uns angeregt werben, und werben wir beim Gintritt ine Jenfeite fie bemgemäß geftimmt gegen une finben. Wir tonnen fo fur ober gegen fie hanbeln nach unferm Billen, nur bag unfer Bille felbit fich nicht bem Birten im Sinne ber höchften nnb letten Gerechtigfeit und Gefet: lichfeit entrieben fann. Beffen Bergeben wir nach feinem Tobe fuhnen, ber wird es im Dieffeits ober Jenfeits irgenb: wie um une ober Unbere perbient baben ; aber bag gerabe wir une mit Billen ju Bertzeugen ber Gubne fur ibn machen, perbient uns immer feinen Dant, flimmt feinen Billen wieber gunftig gegen uns. Durch ein bergeplappertes Gebet, burch Golb in ben Opfertaften werben wir freilich weber bem Guten noch bem Bofen im Jenfeits frommen. Das find Abirrungen von einem rechten Bege. ber une bieber burch fein Licht bee Berftanbes erbellt war, und ben uns ein blinber Inftinct boch auch nicht gang bat verfehlen laffen.

Sinden diese Worstellungen Eingang, so wird mit dem erwachten Beduusstein von den Berhällnissen und Wedingsungen des Berkehrs zwischen dieseliets und jenseits eine neue Epoche für diesen Berkehr beginnen, und unser aus berech und inneres Leben davon den vielseitigsten und tiessten Eingeisse und inneres Leben davon den vielseitigsten und tiessten Gingtisse erfahren. Es ist hier wie oft. Wiele Dinge werben durch das Betwusstein sprer Wöglichkeit erst mögelich und wirklich. Der Wechselverker zwischen Dieseliets und Zenseits besteht zwar schon lange; aber daß wir wissen, er besteht und wie er besteht, wird isput einen

neuen Schwung und eine sichere Richtung in dem Sinne geben tonnen, der sowohl für das Diesseits als Zenfeits der beste. In der That nicht nur dem Diesseits, sondern auch Zenfeits wird dieser Ausschwag zu Statten kommen. Alle Keiner dessen, was im Zenfeits gewußt wird, liegen im Diesseits, aber im Zenseits die Blüten, aus welchen neue keinemde Saamen wieder hervorgehen. So werden auch diese Ibeen über den Berkehr des Diesseits und Bereits, die eine ausgestellt werden, in ihrer Entwicklung und Bethätigung aus dem Diesseits ind Tenseits fines bilden; aber das Diesseits das Enseits, der des Diesseits das dem Berkehr die Felbst erst aus dem Zenseits. Denn wie viel Iden vergangner Geister teben und wirken mit fort in diesen Ideen, die hie gesäet werden.

## XXIX. Bergleichung.

Unstreitig kann es unfrer Anficht nur zu Statten tommen, wenn sich im Golgenben zeigen wird, baß bie scheindar große, in gewisser Sinsicht wirklich große, Albweichung, die sie von ben meisten bisherigen Unstüden über bie künftigen Dinge barbietet, im Grunde boch nur barin besteht, baß sie sich bie Divergenzen berfelben erhebt, und hiermit felbst ber Wahrbeit aller so weit genügt, als es bei ben Widerprücken berselben unter einander und in sich immer möglich ift. Nur freilich, inbem sie der Wahrbeit aller geniget, kann sie nicht auch ben Widersprücken aller genigen, und die Form ihres Scheffels kann nicht in die Form jeber Webe passen.

Dabei erkennt fle gern an, daß fie jur driftlichen Anficht vielmehr in einem Berhältniffe ber Dienftbarteit freht,
indem der Grundbern der driftlichen Anficht ber Grundbern
ihrer eigenen Entwidelung geworden ift, ihr lestes leitenbes
und treibenbes Princip nur vom Chriftenthum her ift,
wie viel bes Stoffes fie auch andersher aufgenommen
hat. Hiervon aber fprechen wir besonders im nächften
Abischnitt, und schlieben baber von der jegigen Bergleichung
bie driftliche Anficht ausbrudlich aus.

1) Es ift schon eine alte Rede und im Grunde gar keine neue Bebauptung, daß der Menich in den Wirfungen und Werfen, Ihren, Crimerungen sortlebe, die von ihm hinterblichen, daß in nichts Anderem seine Unifrerblichseit bestehe, Dur daß man es nicht so ernschaft mit vieser Art Unsperblichseit meint, wie wir, so daß die, welche blos eine solche anerkennen wolsen, vielmehr sür Leugner der Unsperblichseit gelten und sich selche dassen, welche der unspreicht gelten und sich selche dassen, welche den Begriff der Unsperblichseit hier gewissermaßen aufvrängen. Es ist hier wie oft, wir werden unwillführlich auf die Wahrheit grübtt, und bekennen sie, saft ohne es selbs zu wolsen. Wit den Veben der Natur, sahen wir, war es auch nicht anders.

Diese unwillführliche Erkenntnis ber Wahrheit spricht fich noch entistietener in bem tiefgebenben Gefühle aus, welches ben Menschen undt gleichgulitig sein läßt gegen bas, was er nach seinem Tobe hinter sich läßt. Aber nach und läßt er es eben nach bem Tobe nicht hinter sich, sondern gewinnt es erst recht zum Gigenthum, und bies, meine ich, ist es, was wir zum Woraus ahnen, weum wir Großes, Schönes, Rechtes als unfre Werke hinter-lassen möchten Wir ahnen, baß wir uns bamit eigene Schöse für bie Zufunft sammeln, ja baß wir uns bamit sigene

"Es giebt eine Unfterblichetet bes Namens und Radyruhms, bie ich bie biftortiche und bichteriiche ober bie Runft unfterbliche tett nennnen mödte. Die sichteint von großem Rech; Bele jugendiche Secten opfern gern vor ihrem Altar; mache ichtenssorfliche Rensson boben fie gar zum enisigen Biel ihrer Gebenft ge-

mablt und so gu sogen ihr gescht. In den Augendzeiten der Wett nämlich war allerdings auch der süße Traum ersaubt, mit seinem Namen, in seiner Person und Gestalt auf die Radweit äberzugeben, und ein selbhafter Gott zu werden." (herder in f. gerfte. Bel. 4te Commt. C. 1500).

Sofern nun manche Leugner der Unsterblichfeit eben da, wo wir die wiefliche Unsterblicheit jehen, doc einen Schein derfelben zu erblichen glauben, aber auch nichts mehr als einen Schein, indem sie tobt und äußerlich faffen, was wir lebendig und innerlich fasseigene Erscheinung, daß sie wohl gar die Unstrehichteit die eigene Erscheinung, daß sie wohl gar die Unstrehichteit mit benfelben Worten leugnen und bestreiten, mit denn wir dieselbe behaubten und ersauten; so daß man fagen möchte, unstre Ansicht geuüge mit den Forderungen der Glaudigunglich denen der Ungläubigen. So weit sie noch von Unstrehichteit prochen, sprechen sie mit unfern Ausstüden davon.

Bum Belege einige Stellen aus Feuerbachs Gebanken über Tob und Unsterblichkeit, ber bekanntlich zu ben entschiedensten Leugnern ber Unsterblichkeit gehört.

S. 279. "Die Phontofic (Ginbitbung, Grinnerung, — Unterfeiede, die hier gleichgultig — \*) ift des Zenfeits der Anschauung, worin der Wenfe zu feiner größen Urderrassung und Entgädung wieder finder, was er diesfleits, d. d. in der finntichen mitflichen Welt verloren."

S. 271. "Benn baber ber Unsterblicheitsglaube wirflich in bernafolichen Vatur felbf begründet ware, wie fame ter Menich ben, ben Schen miese Behonungen, wie die Römer bie Gradmafer, vonigstens die Mausoleen nannten, zu errichten, und jähreliche Sefte zur Erneuerung ibred Indentens zu feiern — Feste, bie wie die Gradmaster und alle sonstigen Formen und Sechäuche bes Sedetmbiensteits zulet; b. b. obgeschen von dem Juschen ober

<sup>\*)</sup> Ginfchaltung bee Driginale.

- E. 176. Fourtod fucht aussichtlich ju zigen, mie überall bie roben Beifter bas Bilt, bas in ihnen vom Berflorbenen fortbesticht, ober in ber Erinnerung wiederschet, sie bestien wirtliche fortbestieden Person halten, und sährt sort: "der ihnwirtliche fortbestieden Person halten, und fährt sort: "der ihnglaube ber Biltung an bie uhnstrolicheit unterschiebet sich auf 
  von bem noch angeblichen Glauben ber noch unverborbenen, einfachen Boffer an bie ihnstrolicheit und baburch, bas siehe bestieden bei bestieden bei gefleitt, als mut baburch, wodurch sich wiefer aber als Bestien sich vofleitt Menich von bem ungebliebert ober noch fluktischen Menschen
  unterschieder, nämlich, bas biefer bas Unpersonlicher, bas Echlose belebt, möben ihner zusischen. Versonlichen gelebendig und belobes unterschiebet."
- ©. 263. Freilich glauben die meiften Bölfer an Unfterblichfeit: "aber es kommt barauf an, ju feben, was biefer Glaube benn eigentild ausbrückt. An Wenlichen glauben an Unftreilichfeit, das bei hr: fie follesen nicht mit dem Tode eines Mensche obliem Eriften, aus dem einschafen Grunde, weil damit, dei Mensch aufgebert bat, mieftlich, finnlich zu erifiten, er noch nicht aufgebert dat, geiftlig, b. b. im Andenken, im herzen der Ueders ledenben zu erifitern. Der Todet ift für den Tedenden nich Richts geworden, nicht absolut vernichtet, er hat zleichsam nur die Form einer Eriften veräubert."
- 2) Die haufige Unficht, baß bie Seele fich ihren fünftigen Belb felbf erbaue, ift gang bie unfre, nur baß nach und bie Seele bie Bertzeuge bes Baues nicht eher trogs-wirft, als bis fie ihr neues hand gebaut hat Aber fie wirft sie bann weg. In biefer Beziehung können wir uns auch der so gewöhnlichen Borfellung anschließen, baß bie Seele im Tobe aus bem Leibe aus fahre, aber fie

fahrt nicht ins Leere ober Bufte aus, fonbern in einen icon fertig gubereiteten Leib.

Scisst die, von gemisser Seite ber unsen gerabe entgegengefete, Ansicht, das die Secte ale ungerfieder einsades Wefen (wenn nicht wirklich, des siehenstiss) in einem Puncte zu denken seit, verträgt sich bed von andere Seite gang mit der unsen Denn immer könnt die Seite, in einem Punct eder als Monade gedacht, dech nur in Bezug zu einem geverneten organissen Seibe ein seicht gevernetes Leben sähern. Mis mathe sie auch, wenn sie nach Zersbrung bed jecksen neverschet aus ihm hervorträte, einen solchen wiedersinden, oder sich soweien Rach unsere Ansicht aber finder sie ihn wirklich, oden mittelft des frühern Leibes geschaffen, vor.

- 5) Wenn man doch so oft den Aod als Besteiung der Seele von den Banden des Leibes erfläten hott und meint, sie musse nachter eine reiner geststige Eristen haben, als jest, so sommt unfre Ansicht auch bieser Werfellung so nache als nur möglich, ohne die Seele gerudezu ins Leere zu stellen und der Wittel äußern Wirfens zu berauben. In der Agat erscheit die Seele, das Bewusstesein unn nicht mehr an einen so engen Leib gebuuden als jest, und wir so der Allgegenwart Gottes und biermit Gott selbs um eine Stufe näder.
- 4) Der ätherische Leib ber Jufunft, ben so Biele als feinften Ausgug aus bem jesigen gröbern Leibe wollen, fehlt auch bei uns nicht. So wahr wir im Zegt einen solchen eingeschloffen in unserun gröbern Leibe vermuthen mögen, so wahr werkeu wir einen im solgenben Leibe und eng ur erwarten haben, nur nicht uadt und bios und eng begrängt, wie nach unserm Wiffen kein ätherischer Leib

bestehen fann, sondern in einer neuen nur weitern, leiblichen wägbaren Unterlage. Es wird uns aber biese schwere leibliche Unterlage nicht wie jest belaften, weif wir sie nicht wie jest fortgutragen haben.

- Es ift immer im Auge ju behalten, beh bie Ansicht einer ätterischen leiblichen Unterlage für die Beele im Ansicits für und hopvochseitich bleibtt, als im Diesseits. Unter Ansicht spis oder nicht auf bieser hopvochses, sondern dorauf, daß, was auch einstellt die Beele isibilich tragen mag, und wie auch das Archalting swischen deb und Beele zu denken sei, so erstrecht sich das, was im Diesseit in beser Bozischung gitt, durch sieme Forten wirtungen ins Senseits. Ause, was hyvochteich ist im Diesseits, bietbt also auch so für das Senseits. Darin liegt eine große Bisherteltung für unfer Ansicht, daß se nicht siegt eine große Schaerteltung für unfer Ansicht, das sie nicht auf auch sie für das Enseits. Darin liegt eine große Schaerteltung für unfer Ansicht, das sie nicht auf particulären Borausseinungen wan zweischlabster Arittigsteit spist.
- 5) Die Gestalt, in ber bie Geister bes Ienseits erischienen, stellt fic nach vielen Ansichten als ein leichtes, trei schwebenbes Wib ber jestgen Gestalt bar. So stellt sie sich auch nach unser Ansicht bar; als Erinnerungsbitb ber anschausichen Gestalt.
- 6) Bei ben meisten Wölkern, die sich noch bem Aaturzustande näher sinden, besteht ber Glaube, daß die Verstokenen noch dieselben Geschäfte, Krieg, Jagd, Tischang fortsehen, die sie hier getrieben haben; nur in etwas mobisciteter Weise. Unfre Ansicht enthericht auch bieser Vorsellung so gut als möglich. Der Mensch lebt in denselben Sphären des Wirtens fort, in denen er hier gelebt hat, nur anders darin fort, als er hier darin gelebt hat. Der Philosoph lebt in den Ideue fort, die er verbreitet hat, durch den Ager, Bischer, Krieger Fechner, Ind. 122

ift Bieles anders geworben in ben Menichen und ben Dingen in Begug auf bie Sphare ber Jagd, bes Kijchfanges, bes Kriegswertes, barin lebt er, aus bem Jenfeits ins Dieffelts wirfend, noch fort.

7) Much bie Muficht von einem Schlaf vor bem neuen Erwachen finbet mit unfrer Unficht Berührungepuncte. Wir nehmen nur nicht an, baß wir nach bem Jobe erft eine Beit lang ichlafen merben, um bann ju ermachen, fonbern bag une biefer Schlaf baburch erfpart fet, bag unfer gutunftiger Leib ichon mahrend bes Bestlebens ichlaft, um mit bem Tobe ins funftige Leben zu erwachen. Ja wir fonnen es ale eine Art Auferstehung betrachten, bag all bas im Laufe unfere Lebens Unbewußtgeworbene, in Golaf Berfenfte, mit bem Tobe bie Rabiafeit wiebererhalt, ins Bewußtsein zu treten ober auf baffelbe Ginfluß zu geminnen. Go wie etwas von unfern Wirfungen jest über une bingus ift, verfinft es in ben ichlafenben Leib, ber erft im Tobe fur bas Bewuftfein erwacht. Unftreitig ift bies feine Auferftebung im wortlichen Ginne; wer aber faßt Auferftebung beut noch fo? 3ch fomme bierauf im folgenben Abichnitt gurud.

Einen eigentlichen Schlaf vor bem Erwaden nach bem Sobe anzunehmen, liegt nach grüberm fein Grund vor, und man weiß, baß flibt unfer Altchenlebre vielmebr einen Schlaf unfres Leibes, als unfrer Serle nach bem Tobe behaupter, bie Seele gelangs gleich nach bem Tobe an einen Drit ber Belchpung ober Befter fung, und vereinige fic nur fpater wieder mit bem Leibe bei beffen Auferfechung. Freilich einer ber ftreitigften Puncte, wenn es gilt, ibn nach ber Biblit zu entschehren.

8) Man vermißt vielleicht in unfrer Anficht ben Ga-

gu geben; aber in der That giebt sie Alles gujammen, und nur eben, weil sie Alles giebt, kann Eins nicht so einseitig hervortreten, als in den Ansichten, die blos eins von diesen haben. Wir können sagen, und werden es gleich näher erläutern, etwas, und etwas Schauerliches, Regatives von und sällt im Tobe dem Jades oder School anheim, das Meiste der Erde, das Beste und, sosen sie Erde selft mit des Himmels, das Ganze dem Simmel.

In Jusammenhang mit ber verschiebenen Dertlichkeit, welche bei verschiebenen Bölfern ben Seelen im Sabes ober Simmel angewiesen wird, fleht die doppelte Ansicht, daß das fünftige Leben gegen das jeizige ein abgeschwädztes, verblagites, dufteres, ober daß es ein höher gestetes, lichteres, schonern Soffmungen insbesondere für den Rechtschaffmen Raum gebendes sein wird, wozwischen viele Mittelansichen Recht. Es wird nach und Beibes sein, das bieseitige sinnliche Anschaumgssleben wird verblassen, das höhere Grinnerungsleben sich strigern; der Verbust bes alten Lebens wird seine Seite des Araurigen haben; der Werden wie Mittelansichen wird verschiffen, das bieseit genem von bei neuen Lebens wird seines des Araurigen haben; der Werden bes menn Kebens den filt den Rechtschaffenen bald in Freude überwiegen. Die verschiedenen Seiten unfer Ansich fommen nur im Glauben verschiedener Wölfer und Zeiten gesondert vor.

In ber That, mogen wir die leibliche ober geiftige Seite unfere Lebens ins Auge faffen, bevor ber Gewinn bes neuen Lebens recht gespurt werben tann, wird bas Dyfer bes alten gespurt werben muffen, die Racht bes Tobes vor bem Lichte bes neuen Lebens. Es entfiebt so gu fagen fur ben Moment eine Lude in bem gangen Leibe, gu fagen fur ben Moment eine Lude in bem gangen Leibe,

von welchem ber engere ein Theil mar. Beber Berluft eines gangen Leibestheils aber mirb gefpurt, nur bag, wenn es ein Berluft ift, ber in ben naturlichen Entwickelungsagna gebort, Die Bunbe ichnell beilt und ber Unlag und Musgang neuer pontiver Entwickelung mirb. Ge muß aber bie Lude, melde ber Tob mitbringt, anfange um fo barter empfunden werben, ale es ben Berluft bes Theils galt, an ben bie Geele biober ihre gange Thatigfeit gefnupft fühlte, und nur, wenn ber Denich burch Alter ober Schwache ftirbt, mithin am berabgefommenen Leibe nichts Erbebliches mehr verloren mirb, mag Diefes Befühl bes Berluftes mertlich feblen. Dagegen bei Tobesarten, die ben Dlenfchen im Gefühl ber Rraft betreffen, es einen Moment geben mag, wo bas Gefühl gewaltfamer Bernichtung gang und gar bie Geele befangt, alle Schreden bes Tobes uns überfommen; ja wir fub: len bergleichen wirflich icon in ber Unnaberung bagu. Allmälig ober ploglich aber wird bies Befühl in bas Befühl bes Ermachens zum neuen Leben überichlagen. Doch ift zu ermarten, bag minbeftens fo viel Reit bagu geboren wird, nich nach bem Tobe auf bas neue Leben gu beunnen, als im Tobestampfe, Die Befinnung bes jegigen an verlieren, und bag bie Nachweben und Schmergen ber Bunbe, bie und mit bem Tobe gefchlagen wirb, uberbanvt nur allmälig, obwohl nach Umftanben febr verichieben, verichwinden merben, fo rafcher, je meniger mir am alten Beben zu verlieren batten. Ja wer nur einen leibenben Rorver zu verlieren batte, mag fofort Erleich: terung im Tobe fpuren. Doch nicht blos bei biefer finnlichen Empfindung bes erlittenen Berluftes wird es fein Bewenden haben. Sollte es nicht ber Mutter und Gattin noch eine Zeit lang leib fein, aus ben alten Berbältniffen gen Den Zhrigen geriffen zu fein, bem unternehmenden Geifte leib fein, ber Fortführung seiner Unternehmungen mit ben bisherigen Mitteln absagen zu muffen, bis die gange Macht und Fülle bes neuen Lebens und bas Bewußtfein, daß die gerriffenen Beziehungen sich in anderer höherer Weise wieder aufnüpsen, uns übertommt.

Benes Erftgefühl, bag alles bas matt und fraftlos in uns geworben ift, mas fruber in und rege und lebenbig war. fnubft fich nun eben baran, bag unfer jegiger Beib fich nicht mehr felbit regen fann, bag er nich baffin unter bie Erbe legen laffen muß und bort ben Dachten ber Bermefung Breist gegeben ift, ober, wo er nicht begraben wirb, boch feinen Stoffen nach ihr anbeim fällt. Micht, bag ber vermefenbe Leib bies für fich felbit empfinben fonnte, jo wenig ein icon gerftorter Theil unfere engern Leibes feine Berftorung felbft empfinbet, aber ber übrige Leib empfindet fie, und fo mogen wir auch mit: telft unfere meitern Leibes, noch ebe er fich felbft recht in positiver eigener Thatigfeit empfindet, bie Berftorung bes engern, und Alles, mas fich baran fnupft, empfinben, Dies fo gu fagen feine erfte bewußte Gefühlothat fein. Infofern bleibt bie Bermefung unfere Leibes, permoge bes Caufalbezuge ju une, Mitbebingung eines Gefuble, aber bes Gefühle einer Megation.

Wenn man nun auf bies Moment einseitig achtet, fo

fommt man auf die Worstellung vom traurigen Leben ber Seele im habes ober School, welche nicht nur ben alten Griechen und Juben eigenthümlich war, sondern auch Griechen und Juben eigenthümlich war, sondern auch vielen roben Bölkern wieder gesunden wird. Wie ber engere Leib Aräger unsers zehigen wachen Lebens ist, und wir unfre Seele da sinden, wo bieser Leib ist, in wird auch, wenn wir von der Seele nach dem Aode nichts als jenes negative Moment in Betracht zieben, ihr Det da zu benken sein, wo die leibliche Wedinzung zieben, ihr Det da zu benken sein, wo die leibliche Wedinzung zieben, ihr Det da zu benken fein, wo die leibliche Wedinzung zieben, öhr Det keich zu such werden, die in oder unter der Kree, wo der Leichnam werweit; denn als Bedingung diese Geschildsmoments gehört auch der Leichnam noch zu uns; wäre er noch lebendig wie früher, so würden wir es nicht haben.

Es ift von Interesse, ju sehen, baß bie Entwicklung bes Glaubens an ein fünftigest Leben benfelben Gang genommen hat, als ihn nach bieser Ansicht bie Entwicklung bes fünftigen Lebens selbst numt. Mit bem Glauben an School over Habes bei Juben und Griechen hat die Gessaltung bes Unsterblichseitsglaubens begonnen, die in ihrer Fortentwicklung einft bie Welf beherrichen wirb. Alle bas Grab bes Diesseits zugleich die Wiegen bes Zenseits zugleich die Wiegen bes Zenseits sei, und die Senseit aus bem School. Run ging sie in ben himmel über; ja man vergist wohl ber furzen Nach bes habes, und läßt sie jest sich gleich einen Platz im himmel, wobin sie wenden. Aber was ist ber himmel, wobin sie noch wenden.

Es bleibt unbestimmt. Wir aber haben unfre Un:

ficht barüber. Die gange Lebensfphare bes Menfchen bat fich int Tobe um eine Stufe erweitert. Statt bag fruber nur ein Theil ber Erbe feinen Leib, ale Trager feiner bewußten Thatigfeit, barftellte, ift jest bie gange Erbe in biefem Sinne fein Leib geworben, fei es auch, bag er ihn mit anbern theilen muß. Demgemäß feten wir boraus, bag er auch an ben Begiebungen ber gaugen Erbe junt himmel bewußtern Untheil nimmt als jest. Es ift nicht ratblich, nich über bie nabern Berbaltniffe und Bebingungen biefes Bertehre mit bem Simmel, ben er mit ber Erbe theilt, in viele Erorterungen und Bermutbungen einzulaffen. Laffen auch wir bas Nabere unbeftimmt. Aber nicht blos bie Conberbegiebungen gu ben nachften Simmeleforpern werben an Entwidelung gewinnen, fon: bern auch unfre allgemeinen Begiebungen gum gangen himmel und gu Gott, ber ihn erfallt. Go werben wir alfo gwar ber Erbe bleiben, aber in andrer Beije als bieber, indem wir fie nun ale bimmlifden Rorber felbit bewohnen, mabrent wir fruber nur einen irbifden Leib an und auf ihr bewohuten. Dit Recht fonnen wir iu fofern fagen, bag wir bon ber Erbe in ben Simmel berfest find, indem aber bie Erbe felbit uns ale Stufe gu biefem Auffteigen bient.

In folder Beife ichlieft uufre Auficht natürlich von felbit bie Borftellungsweifen mit ein, nach benen ber Aufenthaltsort ber Seefen auf ber Creb gefucht wirt; und auch beren giebt es unter roben Bollern genug. Nach manchen ichweben fie in Luften, in Balbern, auf Bergen, in Goblen, unter bem Meere, unter ber Erbe, fabren in

andre Meufchen, in Thiere, in Pflangen, in Steine \*. Raum ift Grmas, worin man nicht die Geister der Berflorbenen gesucht hätte. Alles das ift einzeln genonumen unzulänglich; alles zusammen bedt unfre Auscht. Die kinftige Eriftenz ift eben nicht mehr auf einen einzelnen irdischen Drt eingeschränft.

9) Leffing, Shloffer, Jean Baul, neuerdings Drofibad und Wifer unter ann "haben bie Anficht aufgestellt, bag ber Menich nach feinem Dabinicheben in kleinern ober größern Jwijdengeiten ins bieffeitige irbifche Dasein gurudtehre, um so nach und nach die verschiebenen Ennwicklungssusen irbifchen Daseins zu burchlaufen, wozu ein einmaliges Dasein nicht hinreiche. Man fiecht, baß unfre Anficht benielben Jwed nur in ohne Bergleich vollsfandigerem Grabe erreichen läßt, ba fie ben jenseitigen Menischen fortwahrend fich an ber Entwicklung ber biedeitigen Belt mit betheiligen läßt, und zwar in größern luffange, als es im biesseichtigen Leben felbft fein kann.

"Warum follte ich nicht fo oft wieberfommen, ale ich neue Kenntniffe, neue Vertigkeiten zu erlangen geschiedt bin? Bringe

Bgl. Simons Gefdichte bes Glaubens an bas bereinragen einer Geifterwelt in bie unfrige.

<sup>&</sup>quot;? Effing in J. Grziebung des Menfdengeschlechts. Schmutt. Schriften X. S. 328. — Schlesser über die Seelenwadterung in f. ft. Schriften. 3r Tobelt. — Jean Paul in f. Selien. — Droßbach, Wickergeburt eber die Löhme der Unterdlichkeitsfrage auf ennytichem Negen and ben betannten Nedurgeben Olmüb. 1849. — Wiedermann, Gedensten über die Unsterblichkeit als Wiedersbelung des Erdenlebens. (Gefrönte Preisskrift). Wien. 1851.

ich auf Einmal so viel weg, baß es ber Mube wieber zu kommen, etwa nicht lohnt?" (Lesfing).

Jean Paul meint, nach langen Wanderungen mochten Alle gemeinschaftlich unter Ginfturg ber jesigen irbischen Welt eine neue Welt gur Behausung finden.

Drofbad und Bibenmann bewegen fich in weit hergeholten und jum Theil abstrufen Erörterungen, um ihre Borftellungen ju begrunden.

- 10) Die auffallenben Bezugspuncte, welche unfre Unficht mit ben Unfichten Schwebenborgs und ber alten Rabbiner hat, find an ihrem Orte bargelegt worben.
- 11) Dit philosophischen und theologischen Ansichten ber Reuzeit berührt isch die unfer vielsach und es wird gegen ihren allgemeinen Geschtspunct, das ber allgemeine Geist fich durch ben Mentschageschi fortbestimmt und im Tobe benselben nur zu einer höhern Dasseinösorm in sich aufnimmt, in der die Andreichen bei Andreichen von Anzeinösform in sich aufnimmt, in der die Andreich dein philosophischer Ginwand erhoben werden, außer von Seiten derer, welchen der Allgemeingest vielmehr ein socher der, de höher alle höher im Tode verschluckt und hiemit vernichtet, als höher untsaltet, um sich selbst biemit böber zu entsalten. Nur daß von uns versucht ist, auch die Modalität des gangen in Betracht sommenden Berhältniffes in Zusammenhang mit den Verhältniffen des Zestlesens zu entwicken.

## a) Schelling.

"Anhaltenese Radbenken und Forifien hat bei mir nur bagu geient, jene Uberzeugung au beftätigen, baß ber Tob, weit entfernt, die Persönlichkeit zu ichwächen, sie etimehr erhöbt, indem er sie von so mandem Jufalligen befreit; baß Erinnerung ein uct zu sowonder Tuberuck für bie Annigktich bes Bowolfstein, welche ben Abgeschiebenen vom vergangenn Leben und den Jurickgeldssenn blicht; des wir im Annersen unfere Welchen mit jenen
vereint bleiben, do wir ja unsern bewusten Theile nach nichts
Anters find, als was auch fie sind, Geister; das eine Kunter Weiterverereinigung bei gelechgestimmten Teelen, die das Leben
bindurch nur Eine Liebe, Einen Glauben und Eine Hoffung gebobt, zu den gewissellsche geber, und namentlich von den
Bereisungen des Geschlendunden geber, und namentlich von den
Bereisungen des Geschlendunden auch ich Eine unerfullt bleiben
mitz, sie sowe begreisse in eine deinem mit blosen dostgesenen
Begriffen umgehenden Berstende sein mögen. Täglich erkenne ich
medy, das Wie weit verspnlicher und untablich iebendiger zusammenchängt, als wir uns vorzustellen vermögen." (Echelling, in einer
nur Freunden mitgetheilten Schrift. 1911. 1. Seherin von Prevortt. &. 5.)

## b) Der altere Richte.

"Das Gine und fich felber gleiche Leben ber Bernunft \* mirb lebiglid burd bie irbifche Anfict und in berfelben ju verfchies benen individuellen Perfonen gerfpaltet, welche Perfonen nun burds aus nicht anders, als in biefer irbifden Unficht und vermittelft berfelben, feineswegs aber an fich und unabhangig von ber irbi= iden Unfict ba find und exiftiren . . . Die irbifche Unfict bauert, ale Grund und Erager bes emigen Lebens, meniaftens auch in ber Erinnerung in's emige Leben fort, fomit alles, mas in biefer Unficht liegt, baber auch alle individuelle Derfonen. in welche burd biefe Unfict bie Gine Bernunft gerfpalten murbe ; meit entfernt baber, bas aus meiner Bebauptung (Die Bernunft fei bas einzig mogliche, auf fich felber berubenbe und fich felber tragende Dafein und Ecben u. f. m.), ctmas gegen bie inbiribuelle Fortbauer folge, giebt biefe Behauptung vielmehr ben einzigen haltbaren Beweis fur fie ber." (F. G. Fichte, fammt. Berte VII. S. 25).

<sup>\*</sup> Die Bernunft felbft wird von Fichte ertlart (3. 23) ale ,,bas einzig mögliche, auf fich felber berubende und fich felber tragende Dofein und Leben, rovoen Auch, was als bafeiend und lebendig ersheint, nur die weitere Rediffration, Beftimmung, Abanberung und Gestaltung ift."

- c) Der jungere Ficte (in f. 3beeber Perfonlichfeit).
- 3. 150 "Das nun ber Rorper, melder une außerlich ale fefte Daffe ericeint, vielmehr in ftetem Fluffe und in ununterbrochener Gelbfterneuerung begriffen ift, fteht als unbezweifelte phyfiologifche Thatfache feft, und ift bie einzige faft, bie uns bier wichtig zu werben verfpricht. Er vergeht und erneuert fich in iebem Mugenblid aus ben Glementen. Diefe binburdfliegenben. urfprunglich ibm fremben, demifden Stoffe baber, welche in feinen Milimilationefreis gezogen und zum Dienfte ber Dragnifation ge= amungen, porübergebent feine Ratur gunehmen, fint gar nicht ber eigentliche Leib, noch meniger ber Menich - fonbern bie emig medfelnte und fich umbilbente Erideinung beffelben, bie, wie fie von ber Mifimilation emia unterworfen wirb, fo bod unaufhaltfam fich wieber losmacht und in's Mlacmeine gurudweicht. Leib ift mabrhaft nur bie barin fich erhaltenbe und fie bezwingenbe, or = ganifde 3bentitat, - wie ber Beift bie felbftbemußte ift. bie Dauer bes Inbivibuums in jenem ununterbrochenen Stoff: wechsel: und ber Roblen = und Stidftoff, ber in ben Phanomenen ber Sand ober bes Rubes gegenwartig ift, bleibt uns urfbrung: lich eben fo fremt, ale ber außerliche Stoff, welcher une gur Rabrung mirt : biefer foll erft organifd unterworfen merten, jener ift es icon; beibe aber entweichen unaufborlid, und find uns burch bie Wandlung, in bie fie fur ben Mugenblid eingegangen, um Richts eigener geworben."
- S. 156. "Seben wir ab von ber grunklofen Meinung, dein gängliche Arennung und Aluft fic befinde zwischen gegenwärtigen und nachfolgenden Zuflande, eine Meinung, die, wie wohl sie nammetlich auch mit den gegenwärtigen erstigissen Berschlungen tiel verwachsen ist, dennoch nicht owoobl zu wiedernach de sie gar keine Gerinke für sich dat, als blos zurückzuweisen und zu verzassen ist."
- S. 157. "Bir fönnen nicht einmal fragen, was de de vom Reinsden über ist beite im Zoen, meil Ihm, feinem weientlichen Selbit, daburch gar nichts entgogen wird. Das als innere Refutat des Leben Gronnene, die ver mie efflicht 2 Amierbaudität beiteit ihm unrerfret in der Untheilbarfeit des Gessten bei der und der innerlichen Leiblichfeit: nur im darftellenen Medium bolit betritt er eine neue Sphöre, die freilich on dem gegenwörtigen

Buftante aus ale eine ichlechthin anbre und jenfeitige ericheinen mag, barum jebod nicht minber in unmittelbarfter Birflichfeit uns porbereitet fein tann. Die namlid auch bier teine mabre Erennung amifchen ber Gegenwart und Bufunft befiebt, wie mir auch funftig lediglich biefer Ratur angeboren fonnen, bie überall Gine und bie gottliche ift, fo fint auch bie bunftigen Lebens= mebien icon in ber Gegenwart als vorbanden ju erachten; fie mogen uns umgeben und burchbringen, obne bag mir biefelben factifch gemahr ju merben vermochten, weil fie, nach Unalogie ber bisber betrachteten organifden Stufen, ohne 3meifel Glemente boberer, vergeiftigter Stofflichkeit find. - Das wir unmittelbar von bem Dafein berfelben nichts gemabren, ift fein Grund gegen biefe Unnahme; vielmehr liegt biefe factifche Unwiffenbeit fogar in ber Ratur ber Sache, weil bie Lebensbedingungen unfers gegenwartigen Buftanbes jebe Receptivitat und Affimilationefraft für biefelben gerabe ausichließen muffen."

S. 159. "Co bleibt auch unferm funftigen Buftanbe fein Lebenselement, weil wir abfolut organifirenbe Dacht geblieben, mit Corporisationsfraft begabt fint. Aber es ift bies fein Mether= leib, mit bem bie Geele wie mit einem Fremben, außerlich Bubereiteten fich ju umfleiben batte: - bieg verworrene Phantasma miberforache burchaus aller Raturanalogie. Beber Raturau= ftant entwidelt vielmehr ben folgenden, nicht forunge und flofimeife. fonbern nach ebenmäßiger Glieberung aus fich ber. Go entwidelt fich zugleich auch mit bem Fallenlaffen ber alten Lebensmedien bie Fabigfeit, neue, jest ibm bomogene Glemente organifirend an fich berangugieben, und bie alfo miebergeborne Inbivibuglitat bat baber auch nicht mehr ben alten Proces einzugeben, aus unentwickelten, leiblich-feelischen Unfangen erft allmalig fich aufqu= bauen, und wie in biefem Leben, fo bort gu einer neuen Rind= fcaft gu ermachen : fonbern, indem feine gegenwartige Corporifation jugleich bie fur immer ausgewirfte Entwidelung feines Beiftes geworben, nimmt fie biefe gange einmal gewonnene Erbensftufe vollftanbig und rudhaltelos in bie neue Exifteng mit fich binuber. Bie fest bas gegenwartige Dafein, nur entichiebener und ausgepragter, fort in bem folgenden : ein Gebante, ber jeboch erft bei ber Frage nach ber nabern Befchaffenbeit bes zweiten Lebens einige Mufbellung ermorten fann."

S. 165. "Im Sterben vollenbet bie Inbividuglitat bie Gin= tebr in ibren Urftand : fie ift gum erften Dale vollig allein mit fich in ber Stille bes Tobes, und auf jenen gebeimnisvollen Grtrag angewiefen. Die Summe ihrer innern und außern Berte welche fie fich eingelebt - (und biefen feelisch=geiftigen Proces und bie Selbftentwidelung baran erfannten mir ale bie Bebeutung bes gegenmartigen Lebens); - ihre Leibenfcaften und Strebungen, ibre Tuchtigfeiten wie Untugenben nimmt fie, als geiftig einge= bilbete Gemobnbeit ober Grunbridtung, mit fich fort. Das Gelbfigefühl biefer Lebensfumme begrundet bamit eben gugleich ben Seelenguftanb nach bem Tobe, und wie bies icon im Alter mit bammernbem Bewußtfein hervorzutreten anfing, macht es jest bie Bedingung ber neuen Grifteng und bie Bafis ber funftigen Leiblichfeit. Bie mir ben Pfat bee Lebens bier angetreten baben. fo muffen mir bort ibn fortfeben; fci's in immer tiefer fic perbartenber Berfebrheit ober in natur= und gottgemaßer Entwicke= Inna. Bebe Inbipibuglitat nimmt in fich felbft ibr Gericht mit binuber, gur Rube ber Seligfeit ober gu immer unfeliger gerreifenbem Biberfpruche."

E. 172. "Es ift feine Urfache vorhanden, und burdaus von innerer Mabrideinlichkeit entblost, bas bie Dipde, inbem fie burch eigenen Lebeneproces ihre außere Leiblidfeit fallen lagt, gugleich nun burd irgend eine, nothwendig ihr frembe, Gewalt in vollig anbre Regionen bee Dafeine und in beterogene Lebenebebingungen perfest merben follte. Unfre Tobten find une gewiß naber und ges genmartiger, ale mir meinen; bag bie Raume um une ber gur abfoluten Leerheit und Bebeutungelofigfeit verurtheilt fein follten. ift ohnehin nicht gu benten; und fo burfen mir mohl bas Reich ber Seelen in unfrer unfichtbaren Rabe uns vorftellen, umfaßt gleich une von ber Ginen Ratur, und ber neuen Lebensbebingungen aus ibr eben fo genießent, wie mir ber unfern. Und mie bie hoffnung, nach einem gefunden, gott = und naturgemagen Leben ausruben gu fonnen von ber burchfampften Gegenwart, und flar ju genießen mas bier mubfam errungen morben, une bie bodfte Lebeneverheißung merben muß, mie man pon Bieberermachten ergablt, baß fie eine nicht gu ftillenbe Gebnfucht gurudbehalten nach ber feligen Rube bes Beifterreiches, beffen Schwelle fie berührt : fo bat es auch fur bie Phantafie etwas Bertrauenermedenbes, fic

fterbend nicht in ferne Regionen hinausgestofen zu miffen, sonbern in ber bekannten, traulich zugewohnten Welt, nur neue Seiten ihres, wie bes eigenen Daseins aus ihr zu entwicken."

E. 903. "So ift bas Univertum ber Schauplag unendich fich belteibenber Seelen; und gieichvie nach einer taum abzumeisinden Sombolit bie uralte Begesterung für die Aute, mochte sie num in der Form der Religion oder der Bornal Gottes betrachtet, des er um seine unergründliche herritökeit geschagen; jo ift jede Sichtbarkeit die Spur einer Seele, das Sombol irgend eines Gesischemsseitums. Darin der Alein die Abet, das Landber Seclen, ihre modybafte Bestimmung dem höchten Geige Gebenmie ist fie burdaus untermorfenz benn "has Aleila ist fein nich ein der Gliebe doch nur das Abello juner gedeinmispollen harmonit, die alle erthaffenen Geister, von dem höchten berab bis zur einsachten Pfanzenieck, in dem lengtie verbindet."

## d) Martenfen (driftl. Dogmatif G. 518 .).

<sup>&</sup>quot; Der Berfaffer fiellt bier bar, wie er fich ben Buftand ber Abgefchiebenen nach bem Tobe im Sabes bis jur Auferfichung bentt.

fann, tritt in jenem Reiche bas Entgegengefeste ein. Der Schleier, ben biefe Sinnesmelt mit ihrer bunten, unablaffig bewegten Mannidfaltigfeit berubigend und milbernd ausbreitet über ben ftrengeren Ernft bes Lebens, ber aber auch fo oft bienen muß, bem Meniden zu verbergen, mas er nicht feben will, - biefer Schleier ber Ginnlichkeit gerreißt por bem Menfchen im Tobe, und bie Geele befindet fich im Reiche ber reinen Befenbeiten. Die mannichfaltigen Stimmen bes Beltlebens, Die im irbifden Leben mit benen ber Emigkeit gufammenklangen, verftummen, bie beilige Stimme flingt nun allein, ohne vom weltlichen garm gebampft ju merben, und besmegen ift bas Tobtenreich ein Reich bes Gerichtes. "Es ift bem Menfchen gefett, einmal gu fterben und bernach bas Gericht "."" Beit entfernt, bag bie menfchliche Pfoche bier aus bem Letheftrome trinfen follte, muß man viels mebr fagen, bağ ibre Berte ibr nach folgen, bağ ibre Lebensmomente, welche im Strom ber Beiten porubergegangen und ger= ftreut fint, bier auferfteben, gefammelt in ber abfoluten Begen= mart ber Erinnerung, eine Erinnerung, welche fich jum geitlichen Bemußtfein verhalten muß, wie bie mahren Bifionen ber Doeffe fich gur Profa ber Enblichkeit verhalten, eine Bifion, Die fo gur Freude wie jum Schreden merben fann, weil fie bie eigene tieffte Babrbeit bes Bewußtseins ift, und baber nicht blos befeligenbe, fonbern auch richtenbe und verbammenbe Wahrheit fein fann. Inbem aber fo ben Abgefdiebenen ibre Werte nachfolgen, leben unb regen fie fic nicht blos im Glement ber Geligkeit ober Unfelig= Peit, mas fie felber in ber Beitlichkeit bereitet ober ausgemirtt baben ", fonbern fie fabren fogleich fort, einen neuen Inbalt bes Bewußtfeine aufzunehmen und ju verarbeiten, inbem fie geiftig fich felbft beftimmen ju ben neuen Offenbarungen bes gottlichen Willens, bie ihnen bier entgegentreten, und fo entwideln fie fich jum letten, jum jungften Berichte bier.

Fragt man, wo die Entichlafenen nach bem Tobe fich befinben, jo ift freilich nichts irriger, als zu meinen, daß sie burch eine außere Unendlichkeit von uns getrennt find, sich auf einem anbern Meltall befinden u. i. w. Auf biefe Weife batt man die

<sup>.</sup> Sebr. 9, 27,

<sup>&</sup>quot; Die Parabel von Latgrue und bem reichen Manne.

Tobten innerhald ber Bekingungen biefer Sinnishefti fest, aus benen sie obn bereußigsteten sind. Wies sie von uns trennt, ist nicht eine sinnishe Schranfe; denn die Sphäre, in der sie sich besinden, ist toto genere versoleten von dieser ganzen materriesten gettischen und räumischen Sphäre u. f. n."

12) Gaft Alle, die sich mit ben Erscheinungen bes sogenannten Lebensmagnetismus ober Somnambulismus naber beschäftigt haben, sind auf ben Gedanten gefommen, daß eine nabe Beziehung biefer Juffande zu benen bes Zenseits stattfinde, wie benn auch die Somnambulen selbst eine solche Beziehung häufig und gern geltend machen. Unfre Lehre sührt auf diefelbe Beziehung zurud, und zwar von sehr verschiebenn Seiten, wie an mehrern Orten biefer Schrift gezeigt worben.

## XXX. Bezugepuncte unfrer Lehre zur driftlichen Lehre insbesondere.

Die früher (XIII.) betrachteten Bezugepuncte unfrer Lehre von ben Dingen bes himmels gur driftlichen Lebre ergangen fich burch bie jest zu betrachtenben, in welchen unfre Lehre von ben Dingen bes Jenfeite bagu fteht. Und zwar find biefe ber Art, bag wir füglich fagen tonnen, unfre Lehre von biefen Dingen fei nichte anbres, ale ein Berfuch, ben Glaubensforberungen ber driftlichen Lehre mit Biffensgrunden ju Gulfe ju tommen, ben Schrein ihrer Mufterien bem Berftange aufzuthun, Die in ihr liegenben noch ichlafenben Reime zu entwickeln, und bas Berftreute barin einheitlich ju faffen. Richt zwar, baf bie Entwidelung unfrer Lehre in bewußter Beife von ben Lehren bes Chriftenthume ausgegangen mare; aber mit Erftaunen ift fie, nachbem fie lange ihres Beges fur fich ju geben meinte, gewahr geworben, bag bas, mas fie felbft gang neu aus ber Ratur ber Dinge bergeholt gu haben glaubte, eben fo gut aus ben Dofterien ber driftlichen Lebre bergubolen war, und bag bas Dofterium berfelben nicht in etwas liegt, mas fich binter bem Borte verftedt, fonbern barin, bag ber Berftanb hinter bem Borte etwas Sechner, Benb:Mvefta. III. 23

versteft suchte, statt das Wort beim Worte zu nehmen; und ist sich eine Schenklich bewußt geworben, das sie auch ihr ursprünglich treibendes und leitendes Princip dem Christestenklich von dem wir so Wieles haben, was wir von uns oder dem Weltverstande zu haben meisnen. Dieses treibende und leitende Princip aber liegt in der, aller unspret Theorie vorausöggangenen und in aller unspret Theorie theils sill, theils ossen nitwirtenden, pratzistsen Forderung eines Zenseits in Geristi Sum. Ohne diese Forderung, in der wir alle erzogen worden, gab es keinen Antrieß zur Entwicklung dieser Lehre; ohne diese Sin kouten dem Leinzeschaften werden, den sie eingeschlagen oder nicht eingeschalten werden, den sie eingeschlagen und einz gehalten hat.

Mber, fragt sich, was ift ber Sinn von Christi Lehre? Das es möglich ift, verschiebene Ansichten barüber zu harben, beweist bas Kachum biefer verschiebenen Ansichten leibst. Ja, über keinen Theil ber christligen nehre herreschen vohl so viele abweichenbe und ftreitige Ansichten, als gerade über bie Lehre von ben letten Dingen, zwar nicht nach allen, aber nach vielen Muncten.

"Die Gisatologie gehört unter die Abelle der nautsfamentichen Theologie, welche am meifen gequalt, entftellt, nach degmatischen Berurtselten und höckern Boraussehungen ausgebeutet
worden sind. Beiche unglaudliche Gewalfamfelten und Künsteeiten, welche Sprach- und Gedanfen-Berrentungen, welche logischen
und phodologischen Unmöglichteiten find uich aufgewender worden,
nur allen, um die Röde der Parufe, diesen Pfahl im Feisich
einer dognatisch befangenen Erzesch, weggubringen! Der übrigen
bedenstidung Puncte, des Gerichte, der Auferstehung, der entgen

Sollenftrafen nicht einmal zu ermähnen." (Beller in Baur und Beller theolog, Jahrb. VI. S. 390).

3ch meine unn, die Untfarheiten, ja gestehen wir es immer ju, die wirflichen Widersprücke, die wir in der biblischen Darstellung von Chrifti Lebre über die letzen Dinge sinden, lagen nicht in Chrifti urbrunglicher Sassung, sondern in der Auffassung durch seine Jünger und beren Nachfolger, da aus den Evangelien stelft erhelt, wie Zepulle hauptsächlich nur durch Bilder und Gleichnisse, die des dinner eine verfciedene Aussegung zulassen, mit seinen Jüngern darüber sprach, und sicher bestimmten seine Jüngern Nanches von ihm unbestimmt Gelassene stellen und gerefcieden in ihrem verschiedenen, nicht in Christi einigen Sinne.

Ich meine ferner, auf Alles, was in ben uns nitzgetheitten Aussprüchen Chrifti und ber Appfel schwankend, widersprechend und möglicherweise als bildliche Einfeidung erscheint, ift kein besondere Gewicht zu legen, keine Grundbage darin zu suchen, wielmehr dasselbei im Sinne der bestimmtern, deutlichern und das Wesentliche treffenden Aussprüche selbst nächer zu bestimmen, zu erläutern oder auch geradezu fallen zu lassen, wenn es entsäutern oder auch geradezu fallen zu lassen, wenn es entsäutern oder auch geradezu fallen zu lassen, wenn es entsäutern oder auch geradezu einen Singer sprechen von einem Hantleteide, einer Hölle, einer Auferstehung, einem Gericht, in mancherlei Wendungen und Ginkledungen. Diesen Borstellungen liegt ein tieser wesentlicher Gehalt unter, sicher der bestie, den wir wollen und wünschen tönzen, aber dieser hängt nicht an der besondern Dertlichen nen; aber dieser hängt nicht an der besondern Dertlichen

teit bes himmetreiches und ber hölle, noch ber äußerlichen Wobalität ber Auferstebung und bes Gerichts; bie
bescriptie Bestimmung dieser Acuserlichfeiten war gar nicht
zu entschied bestimmung bieser Acuserlichfeiten war gar nicht
zu entschieden, und auch feiner Mühe werth, es genau
entschieden und unterschieden zu wollen, wie viel in ben
von ihm gebrauchten Ausbrücken, so weit sie siel in ben
von ihm gebrauchten Ausbrücken, so weit sie siel in ben
von ihm gebrauchten Ausbrücken, so weit sie siel, weit sie besonbere ber durch die Sach und Zeitlage gebotenen
Benuhung ber geltenben Borstellungen über himmel und
hölle, Auserstehung und Gericht in bieser Versimmbildlichung beizumessen. Unmöglich aber würder es gesagt
ist. Wir brauchen nur an bie Schilberung bes beim jüngsien Gerichte stattssnbenden außerlichen Pomps zu erinnern.

In biefer Beziehung ift bemgemäß jedem Ausleger freies Spiel gelaffen, die Ausfpruche Chrifti und feiner Jünger theils zu deuten, wie es im Jusammenhange der Gesammtauffassung der hriftlichen Lehre am angemessien erscheint, theils vom Eingeden darauf, theils selbs der Justimmung dazu Umgang zu nehmen, sofern nicht wesentliche Buncte badurch getroffen werden. Man dient der erbigen Sache nicht, wenn man die unhaltbaren und vergänglichen Beiwerfe und Debensachen zu verewigen, sondern die Hauptjache und ben Kern zu erhalten und fruchttragend zu machen such.

36 muß mich hier auf biefen freien Standpunct ftellen, weil es in ber Aufgabe biefer Schrift liegt; aber ich fage bamit nicht, bas biefer Standpunct auch ber Standpunct fein foll, von

bem aus man bem Bolfe in öffentlicher Lebre und Drebiat bie Bibel auslegen foll. Da gilt es nicht ju ermagen bas fur und miber, nicht zu unterfdeiben, mas acht, mas unacht, mas Saupt= face und mas Debenfache, nichts angutaften, nichts zu befconigen, fonbern bas im Bangen emig gute Bud nach feinem guten Inhalt auszunusen, und auf feiner Anerkennung als gottlichen Glaubenequell im Gangen, ohne Mateln am Gingelnen, gu fußen und zu bringen. Konnte es wenigftens fo fein! aber bas Bolt ift faft icon uber jenen findlichen Glauben binaus, ber biefen Gebraud ber Bibel verträgt und forbert, und mabrlich fegens: reicher fur baffelbe mar, ale bie jest von ibm felbft geubte Rritif. Miles Gidten, felbft wenn es bie an fich unwefentliche Buthat triftig ausscheibet, gerftort bod bas Bange fur ben gegenwartigen Bebraud; und bie Religion ift jum gegenwartigen Gebraud. Un bas Gefaß ber Religion modte ein befferer Bentel gefett merben, biefe ober jene Bierath mag nicht richtig gebilbet fein. aber mer fie megbricht, verhungt und burdlodert bas Gefaß, um fo mehr, wenn jeber etwas anbres wegbricht; und aus einem fo verunehrten und burchlocherten Gefaße wollen bie fog. Freien ben Wein bes Chriftenthume bem Bolfe einschenten, bas ibn nun lieber gang perfdmabt; ober ben Bein gar obne Gefas einfdenten ; nun gerlauft er ihnen smifden ben Ringern. Aber einft mag fich bas Gefaß, lebenbig wie ber Wein, im Gangen aus bem Gangen neu geftalten; mer tann berechnen, burd meldes Greias nis, gleich wie fich bes Denfchen Leib im Tobe, es ift fein mabrer Tob, im Bangen neu wiedergebiert, und ift bod nur eine Fortfebung bee alten; porber aber muß man ibm nicht bie Belente breden. Das biefe Biebergeburt um fo geitiger eintrete, bagu tragen bie felber bei, bie bas alte Befas, ben alten Leib, verberben; aber es gilt, mas Chriftus fagt : es muß Uebel in bie Belt tommen, bod mebe benen, burd bie es fommt. Aber auch pofitiver Borbereitungen ber Biebergeburt bebarf ce, bie, anftatt ben Berfall bes alternben Lebens ber Religion gu befdleunigen, es pflegen und zu erhalten fuchen fo lange als moglich, indes fie jugleich Bedingungen eines neuen Lebens in bie Butunft binein erzeugen, in bem fich bas alte wieber verjungen moge, ba es fich boch einft verjungen muß. Bu biefen Borberei: tungen möchte fic auch bies Unternehmen rechnen.

Der Kern von Chrifti Lehre über bas Zenfeits, mit bem wir bie Einfeibung und Shaale nicht gleicher Würbe und Wichtigfeit halten burjen, liegt nun meines Erachtens theils in ben praftifchen Geschätspuncten berfelben, theils ben Lehren vom personlichen Berhältnis bes bahingegangenen Christus zu seiner Gemeine, seiner Gegenwart bei ben Sacramenten, ber Bermittelung ber fünftigen Seligteit burch Christus, seinen Richteramt und in ber Aufergiebungsliefere.

In allen biefen Sinfichten aber tritt unfte Lehre in bie driftliche hinein; indem fie nach den wichtigsten Beziehungen dieselbe so fireng wortlich faßt, als faum die Gläubigsten gethan; wo aber widersprechende oder der Lustlegung noch bedürftige Worftellungen darin und beziegnen, den Grundfinn des Christenthund mit den Grundbrorderungen der menichlichen und aller Natur zugleich ind Auae faßt.

Buoörberft antangend bie praftifchen Gofichtspuncte, so haben wir schon oben in ber praftischen Forberung eines fünftigen Lebens nach Chrift Sinn bas ursprüngslich treibende und leitende Krincip ber Entwicklung unfrer Lehre selbst anerkaunt. Und baß sie biesem Grunde ihrer Entwicklung tren geblieben, erhellt daraus, bah die höchsten und leiten praftischen Forberungen und Folgerungen von Chrifti Kefre auch die ihren geworden siud, ja daß sie gar feine paffendern Worte, ihre Forberungen und Volgerungen auszubrücken, hat sinden können, als Christiegne Worte (XXVIII.) Was sie anders ober niehr hat oder zu haben schein, läßt sich feils nur als eine Ausser

legung von Chrifti Worten, theils als ein Versuch betrachten, auf Grund einer, gegen früher gewachsenen, Erkenntnis von der Natur der Dinge auch den Bermittelungswegen uachzugehen, auf denen sich das ersillen kann, was sich nach Christus ersillen wird und nuch und soll-

Gin Bunct gwar, und ein Bunct von hober Bebeutung, liegt vor, in Betreff beffen unfre Lehre von ber protestantifden wie fatholifden Auffaffung ber driftliden Lebre abweicht; obwohl mit mancher altern und neuern Auffaffung berfelben übereinfommt, mas icon beweift, bag bier ein Bunct zweifelhafter Auslegung vorliegt. Es ift bie Frage nach ber Ewigfeit ber Bollenftrafen, um bie es fich handelt, welche von ber Rirchenlehre bejaht, von uns verneint wird. Deines Erachtens aber, mabrenb bie Ausfpruche, auf welchen bie Rirdenlebre bierbei fußt, auch wohl noch eine anbre Deutung gulaffen, giebt ce fo manche Ausspruche Chrifti und ber Apoftel, Die fich nur im Ginne unfrer Unficht beuten laffen. Und unftreitig, wenn une bie Babl frei ftebt, welche Deutung wir im Gangen porgieben follen, wird es bie fein, welche uns bie Gerechtigfeit Gottes mit feiner Gnabe und Barmber: giafeit pereinbar ericeinen läßt.

Freilich scheinen alle die gahlreichen und immer wiedersehrenben Ausbrück vom emigen Feuer, emiger Pein, bem Burm, ber nie stiete 1. Im sür bie Gmeiget der Gelienstrofen ohne Reisteres zu entscheiden; aber man kann zweisen, ob sie wörtlich zu verstegen, da ewig sicht oft auch bei und nur ein beperdollicher Ausbruck für bed ist, weven man bed Gwe nicht bestimmt obsieht, oder wos ununterdrochen in der Gegenwort sortwirtt, obne damt ein Ende solichten auszuschiesen, wie, ennn ich lage: das dauert zu ewig a dere: ich lette ewig an Asossischen Um naturlichften aber ift, bei biefen Musbruden eine einfache Bequanahme pon Chriftus auf bie icon berrichenben Borffellungen von emigen Sollenftrafen vorauszuschen; Borftellungen, Die Chriftus in ber That nicht felbft erft begrunbet batte, bie aber auch gerabe ba befonbere ju miberlegen nicht ber Drt mar, mo es viels mehr gult, bie Schreden ber Sollenftrafen hervorzuheben. Doch miberlegt Chriftus felbit fie mirflid, inbem er mehrfach und in unmittelbarem Bufammenbang mit Unbrobung biefer Strafen auf Bebingungen und Mittel binmeift, unter melden und burd melde eine Erlofung ber Berbammten boch noch erfolgen fann, fommen anderweite Schriftftellen, in welchen gang entschieben und allgemein eine enbliche Ueberwindung alles Bofen, Ginigung ber Bofen mit ben Guten in Chrifti Ginne, Berftorung ber Solle burd bie bolle ausgefagt wird, mas gang mit unfrer Lehre uber= einftimmt, bag bas lebel fich endlich burch bas lebel gerftoren, Die Strafe nur bienen werbe, Die endliche Befferung und einftige Erlofung berbeiguführen.

In ber Parabel oom bofen Mittnecht (Math. 18, 34) findet fich bie Stelle:

Und fein herr ward gornig, und überantwortete ibn ben Peinigern, bis bag er bezahlte Mues, mas er foulbig mar.

Sofern nun bier unter ber Ueberantwortung an bie Potiniger bie Ueberantwortung an bie höllichen Ertefen billich verflanden wird, geht aus dieser Stelle beroor, bag noch eine Abregung ber Schulb in ber golle möglich ift, über welche hinaus bie Etrafe nicht angebrobt ift.

Folgende ahnliche Stelle findet fich in Math. 5, 25. 26. (Auch Lucas 12, 58. 59).

· Sei willfertig beinem Wibersacher bald, bieweil bu noch bei ibm auf bem Wege bift, auf baß bich ber Ribersacher nicht bere maleins überantworte bem Richter, und ber Richter überantworte bich bem Diener, und bu werbest in ben Krefter geworfen.

36 sage bir: mahrlich, bu wirst nicht von bannen heraus: tommen, bis bu auch ben letten heller bezahlt haft.

Auch hier wird also bie Moglichkeit ber Erlofung aus bem Rerker, ber bier eben so bie Solle verfinnlicht, vorausgelett.

Beiter findet man in 1 Petr. 3, 19 folgende Stelle:

In bemfelbigen (Geift) ift er auch hingegangen und bat ges predigt ben Geiftern im Gefangnis, die etwa nicht glaubten.

Sofern nun unter Gefängniß hier ber Ort ber Berbammten verstanden wird, tann man aus biefer Stelle schließen, baß noch eine Bestrung und Erlösung ber Bosen burch Christi Einwirfung im Ansstilt möglich sie.

Enblich find besonders folgende Stellen geeignet, die Ansicht als biblisch herauszuschlien, das es irgend einmal ein allgemeines Gottekreich geben wird, dem Alle, auch die Bosen, nach Ueberwindung ihrer Bosbett, einverleibt werden.

Sol. 1, 20. Und alles burd ihn versöhnt murbe zu ihm selbst, es sei auf Erben ober im himmel, damit, daß er Frieden machte burch das Blut an seinem Kreuz durch sich selbst.

1 Cor. 15. 25. Er muß aber aber herrichen, bis baß er alle feine Reinbe unter feine Rufe lege.

Phil. 2, 10. Daß im Ramen Befu fich beugen follen aller berer Knie, bie im himmel und auf Erben und unter ber Erbe finb.

. Ephef. 1, 10. Da die Zeit erfüllet war, auf baß alle Dinge gusammen unter ein haupt verfasset wurden in Christo, beibes, bas im himmel und auf Erben ift, burd ihn selbst.

Apocal. 20, 14. Und ber Tob und bie Solle wurden geworfen in ben feurigen Pfuhl, bas ift ber andre Tob.

Unter ben alten Richensetern bet namentlich Drigenes auf Grund biefer Stellen das endliche Aufbern alter hollenftrafen in ber fog, Bieberfiellung alter Dinge behauptet, und angenommen bas bie Lafterhaften fich einst noch bestern und nocht ben bofen Engeln fellg werben murben, worin ihm viele Acttere und Reuere gefolgt find.

Belde Baffen gegen bie Religion benen, die eben nur den geinnden Menichemeerstand ju Nathe ziehen, durch die Auffellung ewiger höllenstrafen in die hand gegeben werben, mag folgende Stelle auß Olderord's Add. aux pensées philos, zeigen.

No. 18. "Il y a long temps, qu'on a demandé aux théologicns d'accorder le dogme des peines éternelles avec la miséricorde infinic de Dieu, et ils en sont encore la!"

49. "Et, pourquoi punir un coupable, quand il n'y a plus aucun bien à tirer de son châtiment?"

- 50. "Si l'on punit pour soi seul, on est bien cruel et bien méchant."
- 51. ", il n'y a point de bon père, qui voulût ressembler à notre père céleste."
- 52. "Quelle proportion entre l'offenseur et l'offensé ? Quelle proportion entre l'offensé et le châtimeut ? Amas de bêtises et d'atrocités!"
- 55. "Et de quoi se courrouce-t-il si fort, ce Dieu? Et ne dirait on pas, que je puisse quelque chose pour ou contre sa gloire, pour ou contre son repos, pour ou contre son bonheur?"
- 54. "On veut, que Dieu fasse brûler le méchant, qui ne peut rieu contre lui, dans un feu, qui durera sans fin, et on permettrait à peine à un père de donner une mort passagére à un fils, qui comprounettrait sa vie, son honneur et sa fortune."
- "O Chrétiens! vous avez donc deux idées différentes de la bonté et de la méchanceté, de la vérité et du mensonge. Vous êtes donc les plus absurdes des dogmatistes, ou le's plus outrés de pyrrhoniens."

Der zweite Sauptpunct, in dem unfre Lehre mit der driftichen übereinftiumt, bezieht sich auf das Berdaltnig bes bahingegaugenen Chriftus zu feiner Gemeine und seiner Gegentwart bei den Sacramenten. Rach und lefte Chriftus in der von ihm gestisteten Gemeine und Kirche noch fort, hat darin seinen jenseitigen Leib. Die zahlereichften Aussprüche Schrifti und seiner Junger fimmen aber wörtlich biermit überein; es gitt eben blos, sie auch wörtlich zu nehmen. Anderweite Aussprüche gestatten hiervon die Uebertragung auf die Existenzweise auch andere Wenischen in unsern Sinne zu machen. Gerade das allo, was Bielen für den ersten Anbität se frenchentig in unserer Ansot ertschen im aus, das jenseitige Fortbeben in unserer Ansot erschehen in aus, das jenseitige Fortbeben in

einer Wirfungefphare, Die einen großen Compler von Menichen und Dingen bes Dieffeits enthalt, ift bie wortliche driftliche Lehre.

In ber That nach ben enticiebenften Ausspruchen bes neuen Teftamente lebt Chriftus in feinen Jungern, feine Junger in ihm nach Daggabe beffen, mas fie von ihm aufnehmen; er lebt in ibnen bis an ber Belt Enbe, gebt burch ihre Bermittelung auch in Anbre über. Ja bie Gemeine, bie Rirche Chrifti wird gerabezu ber Leib Chrifti genannt, und jeber, ber Chrifti Ginn fich ju eigen gemacht, ein Glieb bes Leibes Chrifti genannt; manchmal auch mobl Chriftus ale bas Saupt bes Leibes, ben er in feiner Gemeine bat, bargeftellt, wie auch wir ben Geift. obwohl bezüglich auf ben gangen Leib, hauptfachlich im Saupte fuchen. In ben Sacramenten, ber Schrift unb bem Borte werben bie vornehmften materiellen Trager ber geiftigen Rachwirkungen von Chrifti Dafein bezeich: net, woburch ber Leib Chrifti immer neue Glieber gewinnt und fich forterhalt. Rurg, bie Gemeine und biermit Rirche Chrifti tritt in ben Aussprüchen bes neuen Teftamente gang in bem Ginn bes weitern Leibes auf, wie wir ibn bargeftellt, und bas Fortwirfen bes Beiftes Chrifti in biefem Leibe fallt nicht minber gang unter bie Befichtspuncte unfrer Lebre.

1 306, 3.24. Und mer feine Gebote halt, der bleibt in ibm, und Er in ibm. Und baran erkennen mir, bag er in une bleibt an bem Geift, ben er uns gegeben bat. (Nehnlich 1 306.4, 13).

Math. 18, 20. Denn mo zween ober brei versammelt find in meinem Ramen, ba bin ich mitten unter ihnen.

Math. 28, 20. Und fiche, ich bin bei euch alle Tage bis an ber Welt Ende.

30h. 13, 20. Wahrlich, mahrlich, ich fage euch : wer auf: nimmt, so ich jemand senden werde, der nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat.

306, 15, 4. 5. Bleibet in mir und ich in Euch. Gleichwie ber Rebe kann keine Frucht bringen von ihm felber, er bleibe benn am Beinftod; also auch ihr nicht, ihr bleibet benn in mir.

Ich bin ber Beinftod, Ihr feib bie Reben. Wer in mir bleibet, und ich in ibm, ber bringet viele Frucht; benn ohne mich konnt ihr nichts thun.

1 Cor. 4, 15. Denn ob ihr gleich zehntausend Zuchtmeister hattet in Christo, so habt ihr boch nicht viele Bater. Denn ich babe euch gezeuget in Christo Tesu, durch bas Evangelium.

1 Cor. 12-17. 20. 27. Denn gleich mie Gin Leib ift und hat boch viele Glieber, alle Glieber aber Gines Leibes, wiewohl ibrer viele find, find fie boch Gin Leib: also auch Chriftus.

Denn wir find, burch Ginen Geift, alle zu Ginem Leibe getauft, wir feien Zuben ober Griechen, Anechte ober Freie, und find alle zu Ginem Geift getranket.

Denn auch ber Leib ift nicht Gin Glieb, fonbern Biele.

So aber ber Fuß fprace: Ich bin keine Sand, barum bin ich bes Leibes Glieb nicht; follte er um beswillen nicht bes Leibes Glieb fein?

Und so bas Dor fprace: Ich bin fein Auge, barum bin ich nicht bes Leibes Glieb, sollte es um beswillen nicht bes Leibes Glieb fein?

Wenn ber gange Leib Auge mare, mo bliebe bas Gebor? So er gang Gebor mare, mo bliebe ber Geruch?

Run aber find ber Glieber viele; aber ber Leib ift Giner.

Ihr feib aber ber Leib Chrifti, und Glieder ein jeglicher nach feinem Theil.

1 Cor. 6, 15. 17. Wiffet ihr nicht, bag eure Leiber Chrifti Glieber find ; Sollte ich nun bie Glieber Chrifti nehmen und hurenglieber baraus machen? Das fei ferne!

Ber aber bem herrn anhanget, ber ift Gin Beift mit ibm.

Rom. 12, 4. 5. Denn gleicher Beife, als wir in Einem Leibe viele Glieber haben, aber alle Glieber nicht einerlei Geschäfte haben, also find wir Biele Ein Leib in Chrifto, aber unter einander ift Einer bes andern Glieb.

Ephef. 1, 22-23. Und hat ibn gefett jum Saupt ber Gemeinde über Alles.

Belde ba ift fein Leib, namlich bie Fulle bes, ber Alles in Allem erfult. (Bal, auch Erbel. 2, 11 — 18).

Ephel. 3, 20. 21. Dem aber, der überschwenglich thun kann über Auss, das wir bitten oder versiehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt. Dem sei Ehre in der Gemeine, die in Christo Arfu ist, zu alter Beit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Ephel. 4, 11-13. Und Er hat etliche ju Aposteln gefest, etliche aber ju Propheten, etliche ju Evangeliften, etliche ju birten und Lehrern.

Daß die heiligen zugerichtet werben gum Wert bes Amts, baburch ber Leib Chrifti erbauet werbe.

Bis daß wir alle hinein fommen zu einerlei Glauben und Erfenntniß bes Sohnes Gottes, und ein vollfommener Mann werden, ber ba fei in ber Maße bes vollfommenen Alters Chrifti.

Ephef. 4, 15. 16. Laffet uns aber rechtschaffen fein in ber Liebe, und machfen in allen Studen an bem, ber bas haupt ift, Chriftus;

Aus neichem ber gange Leib gulammengessiget, und ein Wisch am anderen bänget, burch aufe Geiente; bedurch eine bem anderen handreichung thut, nach bem Wert eines jeglichen Gliedes in feiner Mosfer, und machet, bag ber Leib wächste gie fiener flicht Bessferung; und das Alles in ber Leibe. Chenisch Gebel, 5. 23),

Ephel. 5, 29. 30. 32. Denn niemand hat jemals fein eiges nes Fleisch gehaffet, sondern er nahret es und pfleget fein, gleichswie auch der herr die Gemeine

Denn wir find Blieber feines Leibes, von feinem Fleisch und von feinem Gebeine.

Das Geheimnis ift groß: ich fage aber von Chrifto und ber Gemeine.

Col. 1, 24. Run freue ich mich in meinem Leiben, baß ich fur euch leibe, und erftatte an meinem Fleisch, was noch mans

gelt an Trubfalen in Chrifto, für feinen Leib, welcher ift bie Gemeine.

Col. 2, 19. Und balt fich nicht an bem Saupt, aus welchem ber gange Leib burch Gelenk und Fugen Sanbreichung empfangt, und an einander fich enthalt, und also wachft gur göttlichen Große.

Gal. 2, 20. Ich lebe aber; boch nun nicht ich, sondern Christus lebet in mir. Denn was ich jest lebe im Fleisch, bas lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes.

Natürlich, wenn Christus wirtlich in feiner Gemeine sortlebt und sortwirtt, kann sein Plat nicht in einem unsehstellmutten sertnen himmel geschicht werden, wie wohl meift geschieht, wenn man in der Bisch lieft, daß er zur Rechten Gottes sie. Abet die Rechte Gottes ist nach und nicht über der Erde, sondern waltet auf und in der Erde und jo fällt der Biberspruch weg, wenn man auf unstenden von der Dingen des himmels mit eingebt; dagezen man nicht einsteht, wie der Widerspruch, sich heben soll bei einem außerweltlichen Gott. Christus lebt in derselben Gemeine sort, in der auch Gott lebendig waltet, und indem wir Christus aufnehmen, nehmen wir Gott auf in einem höhern, als dem gemeinen Sinn, in dem ihn soder in sich bat.

Spriftus (eiber juricht fich baüber aus in jenem ichon oben angeführten Spruch 306. 13, 201: Wahrlich, mobrlich, ich jogs grud, wer aufnimmt, so ich Zemand senden werde, der nimmt mich auf, wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Auch denn man bieber ziehen:

30h. 14, 20. An bemselbigen Tage werbet ihr erkennen, baß ich in meinem Bater bin, und ihr in mir, und ich in ench. 30h. 17, 21—23. Auf baß fie alle Eins feten, gleich wie

30h. 17, 21—23. Auf bag fie alle Eins jeten, gleich wie bu, Bater, in mir, und ich in bir; baß auch fie in und Eins feien, auf baß bie Welt glaube, bu habest mich gesandt.

Und ich habe ihnen gegeben bie Berrlichkeit, bie bu mir ges geben baft, bag fie Gins feien, gleichwie wir eins fint.

3ch in ihnen und bu in mir, auf baß fie vollfommen feien in Gins, und bie Welt ertenne, baß bu mich gefandt haft, und liebeft fie, gleichwie bu mich liebeft.

Rach Allem erscheint unfre Lehre von ber jenfeitigen Erifteng nur in fofern neu, ale wir bas, mas bie Schrift mit ausbrudlichen Worten von ber jenfeitigen Eriftengmeife Chrifti ausfagt, eben fo ausbrudlich auch auf bie Griftenzweise aller Menichen ausbebuen. Aber obwohl bie Schrift felbft bieg nicht thut, finben wir bod bas Recht bagu in ben Schriftworten felbft, burch welche bie ienseitige Existenzweise Chrifti mit ber ber aubern Denichen in folden Begiehungen bargeftellt wirb, bag man unguflösliche Wiberfpruche in ber Schrift feten murbe, wollte man bie Exiftengweise ber andern Menichen anders als bie pon Chriftus faffen. Denn im Allgemeinen wird Chriftus in Betreff ber Art bes Ueberganges ins Jenfeite und ber Exiftengweise barin ale Beifpiel und Borbild fur bie andern Menichen aufgestellt. Bielfach lefen wir, bag Chrifti Junger und Getreue nach bem Tobe eben ba fein werben, wo er ift, und wenn bie, bie nichts von Chriftus miffen wollen, vielmehr als Berftogene betrachtet merben, fo follen fie ja auch nach und von ber Gemeinschaft, Die burch bas Gingeben auf Chrifti Ginn begrunbet und ber Geligfeit, bie baburch erworben wirb, ausgeschloffen fein, bis bie in ber Bibel felbft auer: fannte Bieberbringung fie biefer Gemeinschaft einverleibt; aber bas binbert nicht, bag fie ber feligen Erifteng: weise gegenüber eine unfelige nach einem Brincip führen,

bas beibe Criftenzweisen in einem Zusammenhange trifft, wie benn bie Beglebung, in die Christus im Zensteits mit den unseligen Geistern tritt, selbst biblisch durch sein Prebiaen im Gefängnisse bezeichnet wird.

Buc. 22, 29. 30. Und ich will euch bas Reich bescheiben, wie mir's mein Bater beschieben bat.

Daß ihr effen und trinken follt über meinem Tifche in meinem Reich.

Luc. 23, 42. 43. Und (ber Miffethater) fprach gu Tesu: Serr gebenfe an mich, wenn bu in bein Reich fommft.

Und Zesus fprach zu ihm: wahrlich ich fage bir, heute wirft bu mit mir im Parabiese sein.

306. 12, 26. 32. Wer mir bienen will, ber folge mir nach; und wo ich bin, ba foll mein Diener auch fein. Und wer mir bienen wird, ben wird mein Bater ehren.

und ich, wenn ich erhöhet werbe von ber Erbe, fo will ich fie alle gu mir gieben.

30h. 14, 3. Und ob ich hinginge, euch bie Statte gu bezreiten, will ich boch wiederfommen, und euch zu mir nehmen, auf bag ihr feib, wo ich bin.

306. 17, 24. Bater, ich will, baß, wo ich bin, auch bie bei mir feien, bie bu mir gegeben haft, baß fie meine herrlichkeit seben, bie bu mir gegeben haft.

Rom. 8, 29. Denn, welche er guvor versehen hat, die hat er auch verordnet, bag fie gleich fein follten bem Sbenbilbe feines Sohnes, auf bag berfelbige ber Erftgeborne fei unter vielen Brubern.

2 Cor. 5, 8. Wir find aber getroft, und haben vielmehr Luft, außer bem Leibe zu mallen, und babeim gu fein bei bem Geren.

Phil. 3, 21. Belder unfern nichtigen Leib verflaren wirb, bag er abnlich werbe feinem verklarten Leibe nach ber Wirkung, bamit er fann auch alle Dinge ibm unterthanig machen.

Sol. 1, 18. Und er ift bas haupt bes Leibes, namlich ber Gemeine, welcher ift ber Anfang und ber Erftgeborne von ben Tobten, auf bag er in allen Dingen ben Borrang habe.

Ephef. 2, 5. 6. Da mir tobt maren in ben Gunben, hat

er (Gott) uns sammt Chrifto lebenbig gemacht (benn aus Gnaben feib ibr felig geworben),

Und hat une fammt ihm auferwedet, und fammt ihm in bas himmlifche Befen gefent, in Chrifto Zefu.

Ephel. 4, 8-10. Darum fpricht er: Er ift aufgefahren in bie bobe, und hat bas Befangnis gefangen geführt, und hat ben Menichen Gaben gegeben.

Daß er aber aufgefahren ift, mas ift es, benn bag er zuvor ift heruntergefahren in die unterften Derter ber Erbe?

Der hinunter gefahren ift, bas ift berfelbige, ber aufgefahren ift über alle himmel, auf baß er Alles erfüllete.

Bas, buntt mich, enticheibend fein muß fur bie Auffaffung ber driftlichen Lehre vom Jenfeite in unferm Ginne, ift bie Bebeutung, welche ben Sacramenten und inebefonbere bem Abendmabl von Chriftus und feinen Jungern felbit ift beigelegt und burch alle Sabrbunberte als ein unerflärliches Geheimnig festgehalten worben. Auger biefem Ginne mare Alles eitel Aberglaube, Gleichniß, bobles Sombol babei, und bie Deiften halten es bafur; nun aber burfen wir bie belle Bahrheit barin feben. Bas fo lange von ben Spottern bes Chriftentbums bemfelben ale größte Absurbitat vorgeworfen murbe, zeigt fich nun nach unfrer Lehre nur als ein offenbar geworbeues Gebeimniß, an bem ber Berftand aller jener Gpotter gu Schanben werben muß, ba es fich ja boch bem Berftanbe offenbaren läßt. Ja, wir geniegen Chrifti Leib, indem wir bas von ihm eingesette Dal genießen, jo mahr Alles zu Chrifti Leib im Jenfeits gebort, moburch fich fein Wirten auf bie bieffeitige Rachwelt fortpflangt. Das Brob und ber Bein werben wirklich burch bie Confecration bes Briefters, Die barüber ausgefpro-Fechner, Benb:Avefta. III. 24

den wird, erft zu Chrifti Leib, weil biefe Borte bas lette Glieb ber Rette fint, burch bie fich Chrifti Birfen mittelft einer langen Reihe von Jungern und Prieftern ju und im Benug bes Abendmable forterftredt, und Chriftus lebt wirklich barin fort, und zwar in bewufterm und bobern Ginne fort, ale in vielen anbern Birtungen, bie fein Dafein binterlaffen. Denn inbem Chriftus bas Abendmahl im bebeutungevollften Momente feines Lebens mit bem gesteigertften Bewußtfein, worin er ben gangen Inhalt und Bred feines Lebens gufammenfaßte, zu einer Erinnerung feiner einfeste, machte er auch bas Abenb= mahl jum Bermittler einer ber bebeutenbften und bewuß: teften Wirfungen feines Lebens. In jeber Erinnerung an einen Tobten ift aber ber Tobte ale in einer von ihm hinterlaffenen Birfung felbft mit gegenwärtig; und je bebeutfamer und bewußter ber Urfprung ber Erinnerung felbft ift, mit einem befto wichtigern bewußten Theile feines Befens ift er babei gegenwärtig; alfo, bag es nicht ein gemeiner Leibestheil ift, mit bem Chriftus im Abendmahl erinnernd in uns eingebt, fondern ein folder, ber zum Trager feines hobern geiftigen Lebens gebort. Es gebort nur, bamit wir Chriftum im Abendmahl aufnehmen, auch ber Wille und Glaube bagu, ihn aufgunehmen; fonft gebt nur eitel Dehl und irbifder Trant in und ein. Ber meint, bag bas Brob und ber Bein im Abendmahl nichts als foldes ift, für ben ift es auch nur foldes, weil er bie Birfung, bie Chriftus an bas Abenb= mabl gefnüpft bat, nicht erfährt, und hiermit nichts von Chriftus erfahrt. Ber aber bas Brob und ben Wein

genießt mit bem Glauben ber Gegenwart Chrifti babei und ber Aufnahme Chrifti bamit, bei ben ober vielmehr in bem wird wirftlich Chriftus um so mehr gegenwärtig sein, in ben wird er wirftlich um so mehr eingehen; je lebenbiger sich jener die Borftellung und ben Glauben machen kann; benn eben hiermit beweist sich eine um so lebenbiaere Wirfung bes Dafeilus Chrifti in ibm.

Um bie volle Bebeutung bes Abendmahls richtig ju murbigen, mogen noch einige Betrachtungen gutreten.

Die gange Gemeine, Die gange Rirde Chrifti gebort gu Chrifti Beib, in fofern fie lebenbiger Trager ber von ibm ausgegangenen Birfungen ift; aber ale lebenbiger Leib will berfelbe Rahrung, er will neue Glieber fich aneignen und bie alten erhalten und ftarten, und wenn Erfteres bauptfadlich burd bie Taufe gefdicht, gefdieht Letteres gmar feinesmege ausschlieflich, aber in beporjugtem Ginn, burch bas Abendmabl. Denn im Grunde ift jebes Mittel, moburd fic bie Rirde Chrifti ausbreitet und erhalt, Die Birtung Chrifti fei es in bie Menfchen fortgepflangt ober ber Bufammenbalt ber Meniden in Chrifti Rirde vermittelt und befraftigt wird, ein Rahrungs : Erbaltungs : und Belebungemittel feines Leibes, aber nicht jebes von gleicher Bichtigfeit und Bebeutung. Die porzugemeife Bebeutung nun, welche bem Abend: mabl beimobnt, bangt nicht allein baran, baß fich mittelft bes= felben nur überhaupt eine Birfung vom bebeutungevollften und bewußteften Momente in Chrifti Leben in une binein forterftredt, fonbern auch baran, bas Chriftus felbft es ausbrudlich sum Erager bes Gebantens gemacht bat, er verleibe fich biemit und ein; fo bag mir une nun beffen im Abendmable mehr bemußt werben, und feinem eigenen Bewußtfein, baß er in uns ein= gebe, mehr begegnen fonnen, ale in jeber anbern Birfung besfelben. Es ift bie Ginverleibunng Chrifti mit bem Bewußtfein biefer Ginverleibung, mas burch ben Ginfebungsact bes Abendmable fur une und Chriftus qualeich begrundet ift. Das Gingeben wird bier burch ben Gebanten an bas Gingeben felbft vermittelt. Und nachdem Chriftus einmal mit Billen bas Abends mabl bagu eingefest bat, fonnen wir nicht mehr nach unferm

24 \*

Billen eine anbre Geremonie biefelbe Stelle vertreten laffen, weil unfer Gingeben auf feinen Billen, feine bewußte Abficht biebei felbft ber Bermittelungemeg ift, auf bem wir feinem Bewußtfein. baß er in uns eingebe, mit unferm Bewußtfein begegnen. Batte Chriffus fatt bes Abendmable eine anbre Geremonie zu bemfelben 3mede eingefest, fo mare biefe fatt bes Abendmable ber Trager ber entiprecenben Wirfung geworben, aus bem einfachen Grunbe, bağ er es fo gewollt, und biefen Billen im Ginfebungsacte in ber Art gur Geltung gebracht, bag er auch bemgemäße Rolgen in Unberer Bewußtfein ju erzeugen vermochte. Doch mar biebei nicht Mies millführlich, und gerabe bie Geremonie bes Abendmable vereinigte nicht nur bie mefentlichften, fonbern auch bie gunftigften Bebingungen fur ben gu erreichenben 3med. Es ift biemit eben fo, wie jemant ein beliebiges Wort ober beliebiges Beiden jum Trager einer beliebigen Bebeutung ober 3bee machen, und mittelft beffelben bann biefe 3bee, ale eine beftimmte geiftige Wirfung, auf anbre übertragen fann, wenn er nur fo gu fagen in einem bestimmten Stiftungeacte biefe Bebeutung mit ibnen festgesett. Er batte mobl auch ein anbres Wort ober Beiden bagu mablen fonnen. Doch ift unter fonft gleichen Um= ftanben bie Babl eines Bortes ober Beidens porquieben, meldes in feinem Rlange, in feiner Rugung, Form ober Bewegung eine berartige Unalogie, Bermanbtichaft ober fombolifde Begiebung gu bem Gegenftanbe bat, bag es bieburd allein icon beitragt, ibn au vergegenwärtigen. Diefem 3med mar bier, mo es galt, burch ben Gebanten an bas Gingeben Chrifft in uns bas mirtliche Gingeben beffelben in uns ju vermitteln, baburd auf's Beste genugt, bag biefer Gebante an ben mirfliden Genug von Brob und Bein, bes Rothigften und Gbelften von Speife und Erant, gefnupft murbe. Und amar an ben Benuß in Gemeinichaft unfrer Mitdriften. Das Befentlidfte von Chrifti Lebre, feine Sauptbebeutung fur uns, befteht ja barin, bag mir unter feiner Bermittelung alle eine Gemeine gu bobern 3meden, einen Leib. morin Chriftus ber Beift, ju bilben baben; fo muß auch ben Gliebern biefes Leibes in möglichfter Gemeinfchaft bas nabrenbe Brob und ber ftarfenbe Bein gufliegen. Go ftiftete nun Chris ftus aleich bas Abendmabl in ber Gemeinfchaft, aus ber alle driftlide Gemeinschaft ferner ermachien ift; er fpeifte und trantte

querft ben noch im Rleinen gusammengebaltenen Rern feines meitern . Leibes, von wo aus fich Gaft und Rraft bann weiter ergos Das gebrochene Brob und ber getruntene Wein erinnern bagu an ben gu Liebe biefer Gemeinschaft gebrochenen Leib und bas vergoffene Blut Chrifti, und biemit, bag mir Chriftus nur nach Daggabe aufnehmen, als mir eine entfprechenbe Gefinnung ale Birfung beffelben in une aufnehmen, melde une gu Liebe ber Gemeinschaft, ber mir angeboren, auch ben Sob nicht fcuen lagt. Enblich aber ericeint allerbings auch als mefentlich fur bie Bebeutung und Birfung bes Abendmable, bag es erft gu Enbe von Chrifti Laufbabn und mit Borblid auf feinen Tob. im midtigften Wenbepuncte feines Lebens, mo icon bas Jenfeits in ben Borgrund fur ibn ju treten begann, und mit Rudficht auf biefen Wenbepunct eingefest marb; fo pflangt nun auch bie Bichtiafeit, Die biefer Benbepuntt fur Chriftus batte, feine Birfung auf une im Abendmabl bei ber Grinnerung baran fort. Bie viel weniger batte bas Abendmahl nur wirfen tonnen, batte er baffelbe ju Anfange feiner Laufbabn eingefebt; ba fein ganges Birten noch vor ibm, nichts binter ibm lag, und alfo auch nichts bavon in ber Erinnerung und bem Fortwirfen ber Erinnerung gufammengefaßt werben fonnte, ba ber Blid fich nur erft vor= marte auf bas Dieffeite lenten tonnte. Das Sochzeitemabl gu Rangan binterlagt une mohl ein beitres Bilb; aber mehr fann es nicht in uns binterlaffen.

1 Cor. 10, 17. Denn Gin Brob ift es, fo find mir Biele Gin Leib, bieweil wir Alle Gines Brobes theilhaftig finb.

I Gor. 10, 16. 17. Der geftgnete Keich, welchen mir fenn, int ber niebt bie Emenissest bes Watter Schrift? Dos Brod, das wir breden, ist das nicht die Gemeinschaft bes Leibes Schrift? Donn Ein Brod ist es, so find wir Bliefe fin Leich, betreil wir Alle Eines Brodsete feitsstaffig find. (Sgl. die Einesquageworte: Math. 26, 36. Marc. 14. 22. Luc. 22, 19. 20. 1 Gor. 11, 23).

Wenn nach Borigem bas Abendmaßt bas Sacrament ift, burch bessen Bermittelung wir unfre Beziehungen zu Griefting, als Glieber seines Leibes, in bewusteigher Weise sorterhalten, ift die Taufe bas Sacrament, burch welches

mir fie querft einleiten und begrunden. Wer nicht erft Glied von Chrifti Leib ober Rirche geworben ift, fann nicht aus ibm geiftig leiblich Gafte und Rrafte angieben. Und fo läßt une benn bie Taufe guerft in Chrifti Bemeine ober Rirche eintreten, woraus wir bann auch bas beilige Abendmabl und bie übrigen Mittel, burch bie wir und Chriftum ferner aneignen follen, empfangen. Amar auch obne Taufe, ideint es, tonnten wir driftlich von driftlichen Aeltern erzogen und Chriftus fo einverleibt werben. Aber bie Stiftung Chrifti bat bie Taufe gum Bermittler eines berartigen Gintritts gemacht, baß auch biefer Gintritt in feiner vollen Rraft und nach feiner gangen Bebeutung ins Bewußtsein fei es bes Tauflings, wenn er erwachfen ift, ober beren, bie ben Taufling driftlich zu erzieben baben, zu treten vermag, mas bann auch wieber eine bewußte Theilnahme Chrifti an biefem Acte vorausfest und Folgen außert, bie einer anbern Gintritte: weife nicht beigelegt werben tonnen, vorausgefest naturlich, bag bie Taufe mit rechtem Ginne vollzogen und empfangen werbe. Die Taufe übergeben, ba fie Chriftus boch eingeset hat, ale bas Mittel, fich ihm querft einguverleiben, mare ein Bruch in biefe Ginverleibung felbft,

Bal. 3, 27. 28. Denn wie viele euer getauft find, bie haben Chriftum angezogen.

hier ist kein Jude noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Weib, denn ihr seid allzumas Einer in Shristo Zesu.

Ephef. 4, 4-5. Ein Leib und ein Beift, wie ihr auch berufen feib auf einerlei hoffnung eures Berufes.

Gin herr, Gin Glaube, Gine Saufe.

**BIC**:

Auch bie, (vom S. Bernhard zu ben Sacramenten gerechnete) Kußworschung (306, 13, 6—9 u. 12—45) ift von Chriftus felbft in ähnlichem Sinne betrachtet worben, als Abendmahl und Taufe. Während aber bas Abendmahl bie gemeinschaftlich Theilnahmer ber Glieber an bem Leibe Chrifti biefen felbst zum Bewußtsein zu bringen hat, so die Kußwaschung die Dienste, die sich bie Glieber eines und besselbst bew beistelteit leisten sollen, in Anbetracht und nach dem Beispiele der Dienste, die sich in entstabt und nach dem Beispiele ber Dienste, bie ihnen Christus selbst allen aemeinschaftlich eintet.

Das Fortleben von Chrift Beift in feiner Gemeine und Kirche, die Darftellung von Chrifti Gemeine und Rirche als Leib Chrifti, die Bebeutung, die demgemäß die Sacramente annehmen, find auch bei ältern und neuern Kirchenlehrern gang geläufige Dinge; und wie follte est nicht der Fall fein; die Worte der Wibel find ju unzweideutig. Aur such man theils ein uncetfartiches Gebeimniß darin, wie Chriftus, der in den himmel gegangen, boch auch auf Erben in seiner Gemeine fortleben solle, theils sucht man eine Ausnahme barin für Chriftus, theils versteht man bie Worte ber Schrift nicht eigentlich.

"Die Einwendung der Gegner aber, das seich geit abst Blut Opfifit allsgegenwärtig sein musse, was dech mit der Ratur eines menschlichen Leibes Breite, such die Goncordeinsemel baburch zu widertigen, das sie p. 752 ff. nach Luther dem Körper Geristi im Etande science Techdung, vermöge der communication ihren Muggegenwart zuschreibt, nämlich ein solche undegreifliches und getitiges Sein ("Alieubi esse"), nach weckem er an keinem Dete eingeschlossen, solchen der Greaturen durcheringe, und auch im Wendmaßte gegenwärtig sei." (Bretsch. Dogm. II. S. 708).

"Der gen himmel Gefahrene ift nicht blos eine geschichtliche, fonbern eine übergefdichtliche Perfon, Die gugleich fortfahrt, Die Beididte mit ibrer Gegenwart ju burdbringen und ju erfullen, indem alle Biebergeburt und Beiligung fortmabrend ausgeben von ihrem perfonlichen Ginfluß. Gegen biefe Lebre menbet ber" finnliche Berftand ein, bag bie materiellen Schranten ber Ginn= lichfeit eine Scheibe feben muffen gwifden Chriftus, ber im himmel ift, und une, bie auf Erben find. Er faßt baber unfer Berbaltnis ju Chriftus nur als ein gefdichtliches Berbaltnis ber Grinnerung, fennt feine anbern Birfungen Chrifti ale folde, bie fich als Rachwirfungen feiner Erfcheinung auf Erben begreifen laffen; er fennt fein gegenmartiges Berbaltnis gu Chrifto. Die glaubige Muffaffung von ber Derfon Chrifti aber muß nothwendig erkennen. baß biefe materielle Grbare ber Beit und bes Raums, in welcher bie menfebliche Pfoce ibr Dafein fubrt, biefe Sphare, bie ihrem gangen Begriffe nach nur eine zeitliche Brifdenbebeutung bat und beftimmt ift, niebergeriffen und verwendet gu merben, unmöglich undurdbringlich fein tann fur bie bobere himmlifche Gpbare, in welche fie aufgehoben merben foll, und fur ibn, ber bie Ditte ift nicht blos ber Denfcheit, fonbern bes Mus. Diefes forts bauernte organifche Berbaltniß gwifden ber Rirche und ihrem unfichtbaren Saupte ift bas Grundmofterium . auf bem bie Rirde rubt, und alle einzelnen Mofterien beruben auf biefem Ginen, hierauf beruht bas Gebeimnis ber Erbauung in ber

Berfammung der Genetine — ""ib bin bei Euch alle Aage"" und ""wo Inset und Drei in meinem Kamen verfammet find, ba bin ich mitten unter ihnen""; hierauf berubt bas Gedeimnis ber Sacramente, hierauf endlich alle driftliche Whilfit ober bit nisisbunde Genütberfehrung von einer verfeinlichen Gemeinschaft mit dem himmlischen Erlöfer (unio mystica), was desnehender Topfel Ishannes failbert mit ber gengen Innerlichteit des driftlichen Gemüthe" (Wartenfen, driftl. Dogm. & 365).

"Der abfolute Annon für alles Griftenthum ift nun geniß fein andere als Schriften felde, in schen felgen ertössende Person, und fragen wir nun, wie wir Ebristus baben, so ift unfre nächte Antwort beseiche, wie die katfolisse in der Kirche, die der Antwort beseiche, wie die katfolisse, in der Kirche, sie her Leindigs het gegenderiged Hauf er ist. In der Kirche, in ihrem Westenntiss und Bereitsbung, ihrem Sacramenten, ihrem Kultus, ist der erhöhete, verflätzte Ericsse gegenwertig, und giede von sich selben die biged Zugunf für alle diesenkapen, welche glauben durch die Kraft bei heltigen geschiebt. E. Afl)

"Das gottliche Bort, vom Beifte getragen, und bie Gacramente, burd bas gottliche Bort geftiftet und in baffelbe gefaffet: bas find bie Gnabenmittel, aus melden bie Gemeine, ber Leib Chrifti, Dafein und Beftand bat, Bare es bas Wort allein, fo entichiebe über bie Bugeborigfeit jum Leibe Chrifti ber Glaube; es fommen aber zu ber firdenbilbenben Rraft bes Wortes, meldes nur ben Glauben mittheilt, mas es bezeugt, bie beiben firchen= bilbenben Dacte ber Sacramente, melde in Mue, Die fie binneb: men, obne meitere Bebingung basienige einfenfen, mas fie in fic foliegen. Da ber Beift aud angerhalb ber Sacramente feine miebergebabrenbe Rraft mittelft bes Bortes ausubt, fo ift Gliebicaft an bem Leibe Chrifti aud icon por Empfang ber Sacras mente moalid ; aber einestheils ift biefe nur burd bas im Glauben aufgenommene Wort vermittelte Gliebicaft teine fur uns ficher ertennbare, und barum feine folde, bie uns einen feften Unbalt bote, anberntbeils fonnen mir fie nad Gottes Orbnung nur als eine folde anfeben, melde ber pollenbenben Ergangung bebarf, Die fie Angefichts ber Gemeine in ben Sacramenten gu fuchen bat . . . . 3d habe Theil am Tifche bes herrn - barum fann ich getroft in ben Musruf ber Gemeine einftimmen, bie ibr Wesein und Seden aus Shrifto bat, wie die Mönntim aus Mann: Wift find Sicher seines Eriebes, von sienme Feisse und beinen Gebeinen! Und will ich wissen, ob der oder jener meiner Miters löften ein Glieb sei vom Leibe bes Erisseres; ich brauche mich nicht zum Herzenskändiger auszuwerfen oder über seinen Sectenpustand zu richten. Wer nur immer getausst ist und Seicl nimmt an des Herrn Mahle, der ist ein Glieb am Leibe Shrifti. Der Leib Shrifti ist die Gesammtheit alter deren, die zu Einem Leibe getausst und zu Einem Geiste getrafte find." (Aus Deitssich 4 Abüdern vom der Kirche).

Geben wir zu ben anbern hauptpunkten ber driftlichen Bebre vom Zenseits über :

Bahfreiche Stellen kommen in ber Bibel vor, nach benen ber Weg gum Leben, jur Seligfeit, gum Water nur burch Chriftum geben foll. (30h. 3, 16. 8, 12. 51. 10, 9. 14, 6. 15, 13. 17, 3. Marc. 16, 6. Luc. 19, 10 Appl. 4, 12. Cfr. 7, 25).

Wie fann bieß fein, fragt man. Wie vertragt es fich mit ber gottlichen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, bag bie, die vor Chriftus gelebt haben, und bie noch jest abseits von Chriftus leben, die nichts von Chriftus erfahren tonnten, nicht follten auch felig werben fonnen.

Unftreitig merben fie es nach Daggabe werben fonnen. ale fie ohne von Chriftus etwas ju wiffen, in Chrifti Sinn, b. i. in rechtem Sinne, bachten und banbelten, und viele Beiben baben viel mehr fo gebanbelt, ale viele Chriften ober bie fich Chriften nennen. Aber um es gur Rulle ber Seligfeit, beren ber Menich im Jenfeite fabig ift, ju bringen, ber Seligfeit im eigentlichen engern Sinne, werben fie auch bas Sodifte und Befte leiften muffen, beffen ber Deufch fabig ift, und fich bemgemäß Chrifti Sinn erft voll aneignen muffen, ber auf bie eintrachtige Bereinigung Aller mit Allen in ber Liebe Gottes und gu einander hingeht; weil fonft immer etwas an ihrem innern und außern Frieden fehlen wird. Siegu aber fonnen bie Menfchen in ber That nur burch Chriftus gelangen, weil burch ibn erft bie 3bee folder Ginigung in ber Menfchen-Welt bewußt geworben ift, und ohne bas Bewußtsein bavon auch bie reine Erfüllung weber für ben Gingelnen noch im Gangen moglich ift.

Wie gut und rechtschaffen baber auch ein Seibe vor, mit und nach Christus gewesen sein mag, ohne das hanneln aus diesem Bewußtein wird er zwar den Lohn seiner Augenden genießen, aber nicht den vollsten und höchsten Lohn er vollsten und höchsten Augend, die nur aus diesem Bewußtein herais möglich ist, erlangen können. Alles Handeln den diese Bewußtsich und fann zwar in der Sauptsade ben rechten Weg treffen, denn won vielen Seiten sinde isch der Menlich nach

biefem Bege bingewiefen ; aber obne ben lichten Beifer über bem Bege, ber benfelben auf einmal in Gins erleuchtet und beberricht, wird ber Menich boch immer balb nach biefer, balb nach jener Seite abweichen und bie Folgen feines Irrthums fpuren. Run aber find bie Beiben barum. ban nie bienieben nichts von Chriftus und nicht ben rechten Beg burd Chriftus erfahren fonnten, nicht auf ewig von ber Geliafeit ansgefchloffen; weil Chrifti Lebre und Leben und Rirche nicht blos eine Cache bes Sienieben ift, fonbern aus bem Dieffeits in bas Jenfeits reicht, und mer im Dieffeits noch nicht ihm angehoren fonnte, wird ihm einft im Jenfeits gewonnen werben, und wer ihm erft nur außerlich gehörte, wird ihm einft noch innerlich geboren, getrieben burch bie Mangelhaftigfeit ber Geligfeit felbit, bie abfeits von Chriftus, und bie Fulle ber Geligfeit, bie mit und in ihm beftebt; und nad Dagaabe, als er burch Chriftus Chrifti Sinnes wirb, wirb er auch ber bavon abbangigen Beileguter theilhaftig merben. Go fann, ig muß jeber bes Untheile Unfeligfeit, ben er noch batte. endlich ledig merben und Chriftus wirb gulett ber Erlofer Aller fein.

Wie er aber ber Erlöfer Aller im höchften und letten Sinne ist, so auch ber Richter \*\*. Denn bie Forberungen, bie er an bie Welt gestellt, werden der lette Wassplab und bas Richtschaft sein, wonach wir bereinst gemessen verben \*\*,

<sup>\*</sup> Math. 25, 31. Joh. 5, 27. Apoft. 10, 42. 2 Cor. 5, 10. 2 Theff. 1, 7. 8. 2, 8. 1 Petr. 4, 5 u. f. w.

<sup>\*\*</sup> Ephel. 4, 7. Ginem Zegliden aber unter und ift gegeben bie Gnabe nach bem Dag ber Gabe Chrifti.

und zwar nicht wie mit einer tobten Gle; sondern Chriftus selber, in seiner Gemeine fortlebend, seine Vorderungen fortfellend, wird vor Allen und über Alle urtheilen, ob dem Forderungen auch genigt ift, und hienach eines Jeden Berdienst bemessen. Es mag Einer nach vielen einzelnen Bezielungen gerecht erfunden worden sein, die auch bei den Heiden gerecht machten, zulest wird er vor Chriftus treten müssen; — dem Keiner wird verweiden können endlich mit den Forderungen Chrifti in Berührung zu treten — und so lange er ihnen nicht voll gerecht werden fannt, wird er auch vor Chriftus, nicht als voll gerecht gelten und etwas von seiner vollen Seligkeit vermissen mitsten

Dan fage nicht, baffelbe Gericht murbe auch ohne Chriftus ausgeubt werben ; benn bie bochften Forberungen besteben abgefeben von Chrifti Berfonlichfeit, und bie mangelube Erfüllung biefer Forberungen werbe allezeit ibrer Ratur nach bem Deniden fein Beil verfummern. Areilich ift bas Lette mabr; aber ebe nicht bie Forberungen mit Bewußtsein als bie bochften ausgesprochen find, tann ber Menich auch nicht banach mit Bewußtfein als nach folden gerichtet werben ; bie Folgen machen fich von felbit; nur ein bewußter Richter aber ift ein wahrer Richter. Alfo ift in ber That burch Chriftus bas bochite Gericht über bie Menichen gefommen, und Chriftus ift felbit ber bochfte Richter, bas Gericht fann nur unter feiner Bermittelung, in Abbangigfeit von ibm, wenn auch burch noch fo viele Bermittler und Bertreter, ausgeubt werben, weil, wo und wie es auch in Folge

seinos vorgängigen Dafeins bieffeits, jenfeits, ausgeübt wirb, er seibe fiere Folge fortliebt, fortwirft, und, for fern est eine bewußte Folge feines bewußten Lebens ift, mit Bewußtein fortlebt, fortwirft. Wer in seinem Sinne richtet, ver richtet unter Chrifti Mitwiffen, thut es unter Chriftis fühlt sich babei als ber Anregende; sofern und soweit aber jemand nicht in Chriftis Sinne richtet, wird Chriftis selbst fein Urtheil noch richten und berichtigen.

Benn man Chrifti Person gleichgultig bei beiem Gerichte halt, so hat man nur in sofern Recht, als bas höchte Bericht iberhaupt nicht verschsen konnte, einmal über bie Menichen verhängt zu werben, sei es durch wen es sei. Aber sollte Chriftus darum weniger für uns gelten, daß er eben dazu erwählt wurde? Welmiehr gerade daß er er Träger der göttlichen Rothwendigkeit geworden, muß ibm die höchste Wüter verleisen.

Einen wesentlichen Bestandtheil der driftlichen Lehre wom Sensielts bildet der Glaube an eine Auserischung des Leifes. Aber die Wodalität derselben ift in der Bibel nicht nächer bestimmt. Eigne Ausbridde Christi darüber ind nicht mitgetheilt, und schwerlich hat er sich bestimmt darüber ausgesprochen. So blied nach ibm abweichenden Worsellungen Naum, unter denen leicht groß finnliche vorsommen mochten. Die legten lassen wir fallen; halten bagegen das Wesen der Auserstebung in schon früher erwähntem Sinne sest. Unfer enger Leiß hienieden ersteht bereinst wieder als weiterer Leiß, der, ans dem engern selb bervoragerieben, alles das von Stoffen und Kräften ente

halt, was einst bem engern zugehörte, und im Diesseits bem Shlase ober icheinbaren Tobe anheim gefallen war. Run erwacht es wieber zu neuem Bewußtsein.

Wir fagen nicht, daß diese Auffaffungsweise der Auferstehung in der Blibes ichon zu der Klarheit und mit den Consequenzen entwickelt sei, wogu wir gestührt worden sind. Aber gerade die gesäutertsten Anflücken von Baulus treten am meisten in dieselbe sinein, ja können gar nicht besser als im Sinne derselben gedeutet werden, wobei nicht in Abrede gestellt werdernt kann, daß Baulus in mehrern Besziehungen auch Borstellungen begt, die unvereindar damit sind \*, womit sie aber zugleich schwer vereindar mit sich selbs werden.

Paulus erflärt ben Leib bes Diesseits sie fin bas Sammenforn, aus bem ber Leib bes Zenseits auferstehe; ber lehte sie ihn etwas mit bem ersten wesentlich zusammengehöriges, natürlicherweise baraus solgenbes, nur von geistigerer Natur als ersterer; ber Mensch findet bas haus, damit er fimstig überstelbet werden soll, im Tobe schoo vor, und zwar als ein himmliches haus nach dem irdischen. Was dem Menschen jest nur wie äußerlich im Spiegel erscheint und hiemit dunkel, unvollständig erscheint, davon gewinnt er nachher eine unmittelbare Erkenntnis, er erkennt, wie er erkaunt wird. Alles dies, wenn gleich nicht ausbrücklich in unsern Sinne verstanden, wozu unser Ansschie eben selbst erst hätzt wir Verweitzien entwickt sein müssen,

<sup>\* 3</sup>ch rechne hieber, baß Chriftus ber erft Erftandene fei, und baß bie Auferstehung ber übrigen Menichen in einer pichgs lichen allaemeinen Kataftropbe gleichzeitig erfolgen werbe. 1 Gor. 15.

läßt fich boch mit berselben in Bezug seiten, wenn wir babei unter bem geistigen Leibe bas geistige Bild, in bem bie Gestalt
bes Menschen nach und im Jenseits erigdeinen wird, unter bem himmlischen Sause nach ben trbischen bie Erbe als
Jimmelstörper nach bem jehigen Leibe als trbischen Körper
verstehen, und an bie lichtern Erkentnissbeziehungen benten,
in bie wir bereinst zu Andern und zu Gott treten verben.

1 Cor. 15, 35 — 38. Mochte aber jemand fagen : wie werben bie Tobten auferfteben? Und mit welcherlei Leibe werben fie fommen?

Du Narr, bas bu faeft, wird nicht lebendig, es fterbe benn. Und bas bu faeft, ift ja nicht ber Leib, ber werben foll, sonbern ein blopes Korn, namlich Beigen ober ber andern eins.

1 Gor. 15, 44-46. Es wird gefact ein naturlicher Leib und wird auferfichen ein geiftlicher Leib. hat man einen naturlichen Leib, fo hat man auch einen geiftlichen Leib.

Wie es geschrieben fieht: ber erfte Mensch, Abam, ift gemacht in bas naturliche Leben, und ber lette Abam in bas geistliche Leben.

Aber ber geiftliche ift nicht ber erfte; fonbern ber naturliche, barnach ber geiftliche.

2 Gor. 5, 1. Wir wiffen aber, so unfer irbifches haub einer hutte gerbrechen wird, bas wir einen Bau haben, von Gott erbaut, ein haus, nicht mit handen gemacht, bas ewig ift, im himmel.

Und über bemfelbigen fehnen wir uns auch nach unfrer Behaus fung, die vom himmel ift, und uns verlanget, bag wir bamit überkleidet werben.

1 Cor. 13, 12. Wir feben jest burd einen Spiegel in einem wunten Bort, bann aber von Angeficht gu Angeficht. Best erfennet ich es flidmeife, bann aber werbe ich es ertennen, gleich wie ich ertannt bin.

Ueberhaupt meine ich nicht, in Chrifti und ber Apostel Lehre feien schon alle Borftellungen vom Senseits so beutlich ausgesprochen und entwickelt gewesen, als fie fich in unfrer Lebre bargelegt; bie vielmehr erft ihres vorgangigen Grundes gur Entwidelung bedurfte. Das Gebeimnig ift groß, fagt Baulus (Cobef. 5, 32). Aber bie Anlage ju biefer Entwidelung war in ihrer Lehrer von born berein gegeben. Es lagen Grundgebanten barin, bie im Berfuche, fie in Begiebung mit ber realen Natur ber Dinge in ihren Confequengen gu verfolgen, gu biefen Entwidelungen fuhren mußten, wie umgefehrt ber Berfuch, bie Lehre vom Jenfeits aus ber Ratur ber Dinge confequent zu entwickeln, zu ihren Grundgebanten gurudführen mußte. Und in fofern halte ich unfere gange Unficht von ber fünftigen Eriftengweise gwar nicht fur eine Bieberholung ober bloge Exposition, aber fur ein Bachethum von Chrifti und feiner Junger Lebre, in jenem frubern Sinne bes Bortes Bachethum, ba namlich an bem Bachfenben nichts frembartig und blos außerlich an= ichießt, fonbern aus ber Ratur ber Dinge, aus welchem ber Reim felber uriprunglich fammt, neue Rrafte und Gafte angezogen werben, vermoge beren bas, mas im Reim icon perborgenerweise porbegrunbet lag, nich entfaltet, und weitere Burgeln ichlagt, Zweige und Blatter und Bluten tragt, unter Abwerfen mander frubern unmefentlich geworbenen Bullenblatter.

In sofern aber die Antwickelung boch ben Keim icon voraussiet, unfre Lehre felds fich nur auf bem Grunde bes Chriftenthums, namentlich nur unter Kührung ber höchsten practifchen Geschichpuntte, die Christius aufgestellt hat, entwickeln fonnte, hierin bas lehte treibenbe Princip liegt, was allen Stoff unfrer Betrachtungen in seine Richachner. Inereitsech. 25 ung und Form gzwungen hat, ist auch Christus seichst noch babei bethelligt gewesen. Christi und seiner Sünger bewußtes Leben diesseitelt war ja selbst nur der Keim ihres höhern bewußten Lebens jenseitel, wir spüren aber ihr jeuseitiges Fortwachsen im Diesseits und tragen selbst dazu bei, in Betracht der früher entwicklen Beziehungen zwischen Diesseits und Senseits. Weine boch Niemand, daß er etwas durch sich allein kann. Wie Christi Stamm höher hinauf ins Licht des Zenseits wächst, müssen auch seine Wurzell im Diesseits sich ausbreiten und verstärken, und wir selbst millen biesseits bazu beitragen und mittwirten; wir thun es aber durch das, was wir an seiner Lehre thun, in seinem Sinne thun.

Raturlich bat man es fich nicht fo vorzustellen, als ob burd eine triftige Entwidelung von Chrifti Lebre uber bas Renfeits bienieben feine Erfenntnis vom Zenfeits felbft noch ermeitert und berichtigt merben tonnte, bie ja eine unmittelbare ift, nachbem er in bas Jenfeits binubergegangen. Aber inbem bie Lebre pom Senfeits, bie er bieffeits aufgeftellt bat, burch bie er mit uns in Begiebung getreten ift und noch mit une in Begiebung ftebt, fic bieffeite fortentwidelt, entwideln fic and biefe Begiebungen fort, burch bie er im Jenfeite noch mit une gufammen: bangt. Much burfen wir uns nicht munbern, bas feine unmitte Ibare Erfenntnis vom Senfeils uns bod nicht gu Gute tommt, ungegotet er in une mit mobnt und mirtt; er mobnt und micht in une eben nur nach Seiten beffen, mas von feinem bieffeitigen Birten in uns binterblieben, und fich auf Wegen bes Dieffeits fortbeftimmt. Der icon fruber gebrauchte Bergleich mit ber Pflange ift in Diefer Begiehung febr erlauternb. Die in's Licht 'ermachfenbe Pflange bebarf boch immer noch ber Burgelung in bemfelben Boben, in bem fie einft gang befangen war, ber Buffuffe baraus, und bie Burgeln, mit benen fie in bemfelben haftet, geboren noch au ibr; fie fubrt aber oberhalb bes Bobens ein gang anber Leben, ale unterhalb, und mas ibr oberbalb gefdiebt, fann nicht unterhalb in berfelben Beite fpürber werben; liquissen hang bech, was oberhalb und unterhalb in ibe gesselche, fiets in thätigen Beziebungen zusammen. Das Bhitfali allo, mas Christ Lere bliffeite erfährt, ist nöcht gleichgültig für seine Eristenz jeneites; und ein Badabstum, eine Amosdetung, eine Entpercheben beichgilte konn uns fiets als ein Zeichen eines entsprechenben Badabstums, einer entsprechenben Gentwicklung, einer entsprechenben Gentwicklung, einer entsprechenben ben hebung seines Lebens jenkert, und was oben geschiebt, uns nich im Pofenber abstragen kann ben den geschiebt, uns nicht mie Pofenber abstragen kann nicht maßendere der

Wir burfen es ferner auch nicht fo soffen, als ob boch Griffit geschiebt, nicht mehr bethetiligt wurde, feine Wurzelung im Dieffeits geschiebt, nicht mehr bethetiligt wurde, feine Wurzelung im Dieffeits nur ein undemußter Theil feines Ledens water, fein Bemußtein fortan bles vom bobern Liden Berfimmungen erfahre. Biefimdeh find es Berfildniffe feines Bewußteine, bie wir hier betrackt wurzelt, davon Bestimmungen aufnimmt, die aber fortan im höbern Liden wohre einem berearbeite werben, in einem Sinne vaus den Wischellen erflettig fir, fen bern nur aus den Beziehungen zu mut nicht allein erflettig fir, fen bern nur aus den Beziehungen zum böbern allgemeinen Lichte, wos bie Welte erfüht.

## XXXI. Ueberblick der Lehre von den Dingen des Jenseits.

- 1) Wenn ber Mensch stieck, so verschwimmt sein Geist nicht wieder in dem größern oder hößern Geist, aus dem er erst geboren worden oder sich heraus individualistic hatte, siendern tritt vielmehr in eine heller bewuste Beziehung damit, und sein ganzer bischer geschöptere geistiger Besit wird ihm lichter und klarer. Alls höhern Geist können wir hiebei die und zunächst übergeordnete Geistes sphäre der Erde oder Gott in's Auge sassen, dem Einst tritt in das Andre hinein, wenn wir daran denken, daß wir eben durch die Geistessphäre des Irdischen Gott angebören (XXI. XXII).
- 2) Das jenseitige Leben unsere Geifter verhält sich zu bem bieffeitigen ähnlich, wie ein Erimerungsleben zu bem Anschauungsleben, aus bem es erwachsen ift. Ja wir tonnen es so anschon, als ob ber größere Gest sich sehn wir angehören, uns im Tobe mit unserm gangen Gestalt unb Wesen auß seinem niedern Anschauungsleben in sein höheres Cilmerungsleben aufnimmt. Wie wir ibm aber

icon jest im Anisauungeleben angehören, ohne daß unfre Individualität und refative Selbstftändigkeit in ihm erlischt, wird es auch im Erinnerungsleben der Fall sein. (XXI. XXII).

- 3) Das Reich ber jenseitigen Beifter hangt mir bem Reich ber Dieffeitigen Beifter im hohern Beifte gu Ginem Reiche burch Begiebungen gufammen, bie benen analog find, welche zwifden ben Gebieten ber Erinnerung und ber Unfchauung in unferm eigenen Geifte ftatt finben. Wie bas Reich unfrer Anschauungen eine bobere Begeiftung aus unferm Erinnerungereiche empfängt, umgekehrt unfre Erinnerungen burd Unichauungen, an bie fie fich affociiren, fortbeftimmt werben, fo greift auch bas Reich ber jenfeitigen Beifter in bas ber bieffeitigen ein, erhebt es burch fein Sineinwirfen icon jest zu etwas Soberem, ale es obnebem fein murbe, und erhalt feinerfeite Fortbestimmungen barque. Blato lebt noch in ben 3been fort, bie er in uns binterlaffen bat, und erfahrt bas Schictfal biefer Doch ift bas Leben ber jenseitigen Beifter nicht auf bie Burgeln beichranft, mit benen fie noch im Dieffeits baften, fonbern ein boberes freieres Leben erbebt fich baruber in ben Begiehungen gu bem bobern Beifte und ibrem eigenen Berfebr, (XXII, B).
- 4) So wenig eine Erinnerung in unferm haupte noch eines so umschriebenen leiblichen Bilbes zur Unterlage ber barf als bie Anfhauung, wird es mit und ber Rall sein, wenn wir aus bem Anshauungsleben in bas Erinnerungsteben bes größern Geiste übergeben. Unser Beist wird sich von nun an nicht mehr an ein einzelnes besondere Seile

irbifder Materie gebunben finben, obwohl ber leiblichen Unterlage beebalb nicht baar fein, wie auch Die Erinnerung in une noch eine folde bat. Bie aber ber leib: liche Trager ber Erinnerung in une, welcher Urt er immer fei, jebenfalle erwachfen ift aus bem leiblichen Erager ber Anidauung (vom Bilbe im Auge erftreden fich Birtungen ine Gebirn, Die funftig bie Erinnerung begrunben, jeboch erft nach Erlofchen ber Unschauung biefelbe entfteben laffen), fo wird auch bie leibliche Erifteng, bie unfer funf: tig geiftig Leben tragt, erwachfen fein aus ber, bie es iest tragt. Bir verleiben une, mabrent mir noch im Unichauungeleben find, burch unfre Birfungen und Berte bem größern Leibe, bem wir angeboren, vor Allem ber Erbe, und bierin por Allem bem obern Reiche berfelben, in eigenthumlicher Beife ein, fie muß in gewiffem Bufammenbange, nach gemiffen Begiebungen bas Gebrage unfere Wefene annehmen, und nun finbet unfre funftige geiftige Erifteng eben nach ber Sinficht, nach ber es gefcheben ift, baran noch einen Trager, fo weit fie eines folden überbaupt noch bebarf. In fo weit bie Welt burch unfer bieffeitiges Gein fortbeftimmt worben, wird fie unfer jenfeitiges Gein tragen, und gwar unfer bewußtes Gein im Benfeite tragen, fofern fie burd unfer bewußtes Gein im Dieffeite fortbeftimmt worben (XXIII).

5) Unfere fünftigen Existenzen verlausen, floren, verwirren iich beshalb nicht, daß wir unst mit unsern Wirtungen und Werten alle verselben Welt, bemfelben großen Leibe einwerteiben. Auch jest greifen unfre Existenzen ichon wirfend in einander über, und das begründer nur unfern Bertehr, ber nach der Beife, wie unfre Eriftengen fünftig in einander übergreifen werben, nur noch inniger, vielfeitiger, bewußter werben wird. Auch unfre Erinnerungen verlaufen und irren fich nicht, troch bem, daß das, was fie tragt, im felben Gehirne durcheinandergreift (XXIV, C).

- 6) Benn man eine bestimmte Gestaltung unfrer fünf: tigen leiblichen Erifteng vermißt, fo ift zu erinnern, bag ben Beiftern bes Jenfeite ibre leibliche Exifteng nicht anichaulich fo gerlaufen und verblafen erfcheinen wirb, als fie une noch auf bem Standpunct ber bieffeitigen Betrach: tung ericeint. Sonbern eben wie bie Erinnerung einer Anschauung in unferm fleinen Erinnerungereiche trot bem, baß ibr bas begrangte leibliche Bilb im Muge nicht mebr wie fruber unterliegt, boch noch bie anschauliche Erichei nung bes Bilbes wieberfpiegelt, von bem fie abftammt, wird unfre Ericheinung im jenfeitigen Erinnerungereiche bes bobern Beiftes bie bieffeitige anichauliche Ericheinung unfres Leibes wieberfpiegeln, mober fie ftammt; unfre ienfeitigen Bestalten merben fich ale bie Erinnerungegeftalten ber bieffeitigen verhalten ; boch wie Erinnerungen burch Bhantafie umgestaltet werben fonnen, auch noch einer fernern Umgestaltung fabig fein (XXIII, B).
- 7) Die Schliffe, welche aus ber Analogie bes jenfeitigen Lebens mit einem Erinnerungsleben gezogen werben können, finden ihre Unterflügung in denen, welche bie Analogie bes Todes mit der Geburt gewährt (XXV).
- 8) Richt minder fprechen birecte Betrachtungen in bemfelben Sinne. Schon im Zestleben feben wir ben Leib, ber unfern Geift zu irgend einer Zeit tragt, erwachsen

ans bem Leibe, ber unfern Geift früher getragen hat, und wir muffen glauben, daß bies ihn bemfelben Geifte fortzgehends eignet. So wird auch der leibliche Arager unfres zufunftigen geiftigen Dafeins erwachsen sein muffen aus bem leiblichen Arager unfers jehigen geiftigen Dafeins, um noch ferner Arager unfers sehigen geiftigen Dafeins, um noch ferner Arager unfrer Individualität zu fein. Der Kreis unfrer Wirfungen und Werke, in rechter Bollfländigfeit und rechtem Busammenbang gesaßt, erfüllt aber biese Bedingungen, indem sich barin Alles von Stoffen, Bewegungen und Kräften wiederfindet, was in unsern Leibe wahrend unfers diesseitigen Lebens selbst wirfam gewesen.

(XXVII).

- 9) Die Zerflörung unfers jeigigen Leibes ift felift als Grund anzusehen, baß bas Bewusteien, was bisher an benstelben gefnüpft war, auf jene Fortsetzung beffelben übergeht; indem ein ähnlicher Antagonismus zwischen mem Bewusteien unfers engern Leibes und biefer Fortsetzung besesteben flatt findet, als wir schon innerhalb unfers engern Leibes selbs; zwischen werscheiben Elbs; zwischen verschebenen Sphären beobachten. (XXIV, D).
- 10) Der praftisch Gefichispunct unfrer Anficht liegt barin, daß jeder fich die Bedingungen eines sellgen ober unsselligen jenseitigen Daseins in ben Folgen seines bieffeitigen (innern und außern) Thuns und Arcifens selfist erzeugt, sofern die Volgen seines diesstelligen Daseins die Unsterlage seines jenseitigen biben werben. Wer sich also biet im Sinne ber guten göttlichen Wellordnung ausgestibte und in biesem Sinne gehandelt hat, Gutes gefördert bat in fich und ber Welt, wird die nach ber Natur

bes Guten überwiegend beilfamen Folgen beffelben fur fich als Lohn gewinnen; wer aber fein Simmen und Trachten auf 8 Bhe gerichtet hat, wer Unbeil in die Welt gebracht, ber wird es eben so in seinen Folgen als Strafe spuren, Folgen, die so lange wachsen werben, bis ber Menich umwendet (XXVIII).

11) Die hier aufgestellte Lehre widerspricht ben Grundlehren des Christentyma nicht; vielmehr, indem fie unwefentliche Aeuherlichkeiten fallen läht, ift sie geeignet, bem Kern berfelben einen neuen fruchtbaren Boben zu lebenbigster Entwickelung zu gewähren, da sie die, bisher meist nur in uneigentlichen Sinne verstandene und geglaubte Lehre Chrifti, daß der Menich das selbst annen nich, was er gefact hat, daß Christus selbst unten wird, was er gefact hat, daß Christus selbst in feiner Gemeine feinen Leib habe und in den Sacramenten gegenwärtig sei, in lebendigerm und eigentlichen Sinne fassen, auch sein Grelöferz und Richteramt und die Auferstehungssehre in angemessener Weise versteben läßt (XXX).

12) Jugleich verknüpft unfre Lehre von mannichfachen theils heidnischen, theils hhidsphischen Ansichten so viel, als es bei dem Wiberspruch derfelben unter einamder und mit der chriftlichen Ansicht immer moglich ift, und tritt mit manchen bieber nach räthfelbaiten Erscheunugen des Diesfeits in wechseligitig erlauternde Beziedung (XXIX)

## XXXII. Glaubenefage.

Aufes, was in dieser Schrift über die höchsten und letten Dinge enthalten, ist direct ,undeisdar in Ersahrung, unbeweisdar durch Mathematik, und somit bleibt hier immer in Feth des Glaubens. Meinen eigenen Glauben nun an die Ariftigleit der hier dargelegten Ansichten ftüge ich darauf, daß das theoretische und praktische Interest, was und nöbigt, auf die Betrachtung diese Gebietes überhaupt einzugehen, durch diese Ansichten auch in bester Einstimmung befriedigt wirt. Aber ob dies der Fall sei, ift abermals Glaubensläche; und je nachdem man in diesem letten Glauben unt mit übereinstimmt oder nicht, wird man auch mit den Ansichten dieser Schrift übereinstimmen, in welcher jener Jusammenhang und jene Einstimmung stets als maßgebend gegolten hat.

Bum Abichluffe ber gangen Schrift nach ihren beiben Abtheilungen saffe ich nun noch basseuige vom Inhalt und ben leitenden Gesichivaneten berfelben gusammen, was vorgugsweise in Beziehung tritt mit dem jest geltenden und herrichenden Glauben in pochsten und letten Dingen, also daß biese Beziehung möglicht bentlich bervortritt. So wird am leichtesten erhesten, ob etwas von dent, worin der Werth des bishetigen Glaubens liegt, von uns verworfen oder verzkummert, nicht vielmehr Wanches erweitert und vertieft wird. Manches freitig auch, was dem Wortlaute nach hier gleich klingt mit dem, was Alle im Munde führen, mag doch dem Sinne nach von uns etwas anders gefaßit werden. Diefer Sinn muß sich durch die Schrift selbs erläutern. Man siche zu, ob es ein sollesterer ist.

- 1) Ich glaube an einen einigen, ewigen, unendlichen, alligegenwärtigen, allmächtigen, allwissendern, allgutingen, alle gerechten, allsatenberzigen Gott, durch den Alles entsteht und vergeft und ift, was da entsteht und vergeft und ift, was da entsteht und ift, wie Alles in ihm; der Alles weiß, was gewußt wird und gewußt werden Tanu, der alle seine Geschöpfe in Eins liebt, wie sich felber, der das Gute will und das Bösen icht wie er Alles weiß da gerechten Zielen sührt, der ist auch des Bösen erbarmt, also daß er die Strafeschift nur zum Wittel seiner Besseung und endlichen Besseligung macht (XI. XII. XXVIII).
- 2) Ich glaube, daß Gott an besondere Geschöpfe besondere Ahelle oder Seiten seinen geistigen Wesendheit dahingegeben hat, darunter auch an die von ihm geschaffene Erde, also daß aller irdische Geist sich in diesem Ahelle
  der göttlichen Wesendheit einigt, welcher sich wieder außthut in besonderer Westse an die besondern irdischen Geschöpfe, so daß wir Alle, Wenschen, Ahiere und Pflangen
  Kinder Gottes aus diesem Geist, in diesem Geist und Kraft
  dieses Geistes sind, mit dem Gott in daß Irdische einige-

gangen ift, die Menschen aber solche, die sich auch bes Billiens ihres ewigen Vaters und der Einigung in einer höbern gestiligen Gemeinschaft bewußt werden können und sollen (1---XI).

- 5) 3ch glaube, baß Chriftus ein Sohn Gottes aus jenem Geifte, in jenem Geifte und traft jenes Geiftes, mit bem Gott in bas 3rbifche eingegangen, nicht blos neben und unter, sondern über und allen ift, weil wir burch sein Wittleramt noch in einem höhern Sinne Kinder Gottes in und aus Ginem Geifte zu werden bestimmt sind, als wir es von Natur und Geburt icon waren (XIII).
- 4) 3ch glaube, baß in Gottes Weltordnung nichts Unnatürliches und Utebernatürliches geschieht; daß aber ungewöhnliche und nie dagewesene Wirkungen durch ungewöhnliche ind nie dagewesene Ursachen erfolgen, also daß auch Christi ganzes Austreten, Dasein und Wirten nichts Uebernatürliches noch Unnatürliches gewesen, aber daß eine auf Erden nie dagewesene und nie wiederkehrende, also in ihrer Art einzige Ursach nie dagewesene ner und ewig sortgesender und sich immer mehr ausbreitender Wirtungen ansgetteten ift (XIII.)
- 5) 3ch glaube, baß ber einzige und mahre Weg bes Geils für bie Menscheheit in ber durch Chriftus gebotenen rechten und fich in rechter Beife bethätigenden Liebe gu Gott und bem Mächften liegt, und baß die Einigung in biefer Liebe und bas handeln im Sinne berselben eben bas ift, was und in höherm Sinne Eines Geistes werben läßt (XIII. XXVIII. XXX.).

- 6) 3ch glaube, baß Chrifti Lehre und Rirche nicht abnehmen, sonbern wachjen wirt, also baß alle Menichen fich bereinst barunter einigen werben, und wem es hier nicht gegeben wirt, bem wird es jenseits gegeben werben (XIV. XXX.).
- 7) 3ch glaube, daß die Gemeine und hiemit Kirche Chrifti ber Leib ift, in dem Chrifti Geist waltet allegeit, und daß die Lehre Chrifti, in seinem Sinne vertündigt, geistrieben, ausgelegt, aufgenommen und befolgt, Laufe und Abendmahl in seinem Sinne vertichtet, empfangen und wirtend, die haudtsächlichen Bermittelungen sind, Christias leiblich geiftig in der Gemeine und hiermit Kirche lebendig fortzuerhalten, die Menschen als Glieder ihm zu eigen zu machen und als solche zu flärken und geeinigt zu erhalten (XXX.).
- 8) 3ch glaube an eine Auferstehung und ein ewiges Leben des Menichen in Folge biefed zeitlichen Lebens, nach dem Musterbilde Christi, alfo, daß der jetige Leben das zeige Leben des Menichen nur ein kleines dunfles Samenkorn eines künftig daraus erstehenden streiern und lichtern Leibes und Lebens sei; da unfre Seele mit einem größern Bau überkleidet werden wird, einem hause, nicht mit handen gemacht, das ewig ist, im himmel, da offenste verben wird Alles, was jest verborgen ist, da wir klar erkennen werden, was wir hier nur flückweis und wie durch einen Spiegel im dunkeln Wort erkannten, da wir unk alle von Angesicht zu Angesicht einander und Christo Zesu gegenüber sinden werden, die wir hier wir die wir hier mit bim und durch abern, de wir bier mit ben und burch ich mit Geiste zusammenachanaen daben,

3ch glaube, daß dies zeitliche Leben eine Borbereitung auf das ewige ift, also daß sich jeder durch seine gute oder schiechte Gestimung und guten oder schlechten Werke bie Bedingungen eines selligen oder unseligen Dasseins im jenseitigen Leben selbs erschafft, haß seine Werke ihm nachsolgen werden und er ärnten wird, was er gesäet hat (XXVIII. XXX.).

9) 3ch glaube, doğ ber Sinn ber göttlichen Gebote nicht ber ift, bes Menichen Glüd und Freube zu berteilmmern, sondern ihren Willen und ihr Sandeln so zu ordnen und zu richten, daß bas größtmögliche Glüd Aller in Zusammenstimmung bestehen sönne. 3ch glaube, daß der Wenisch in diesem Sinne sein Wollen und handeln nach allen Weziehungen auszubauen hat, als wodurch er bem Sinn ber göttlichen Gebote auch da genügen wird, wo sie nichts geboten haben. 3ch glaube, daß der Wenisch nicht im Sinne bes größtmöglichen Glüdes Aller handeln fann, ohne im Sinne seinen größtmöglichen Glüdes Aller handeln zu handen (XI. XXVIII.)

10) 3ch glaube, daß das llebel Folgen erzeugt, durch welche es im Laufe der Zeiten sich selchst ftraft, das Gute Solgen, durch welche es im Laufe der Zeiten sich felbst lohnt. 3ch glaube, daß die Folgen des Diesseits ins Zeuseits hinausereichen und dort die Gerechtigkeit wollzogen wird, die hier nur angehoben oder verschoben ift. 3ch glaube, daß die Strafe des Bossen und der Lohn des Guten, je langer verschoben, noblich so kater hereinbrechen und dereinst so lange wachsen, die dere Bossen und dereinstellen und dereinst so lange wachsen, die der Bosse zur Umstehr genöthigt ift, der Gute sich im ewigen Juge

ber göttlichen Gnabe fuhlt. Ich glaube, bag ber freie Wille bes Menichen nur ben Weg zu biefem Ziele, nicht bas Ziel felbst anbern kann. Ich glaube, bag bied ber Sinn nicht einer tobten Weltorbnung ift, sondern bag es bas lebendige Wohnen bes göttlichen Geiftes in ber Belt ift, was ihrer Ordnung biefen Sinn einpflauzt (XIX, D. XXVIII.).

- 11) 3ch glaube, daß vor Gott nur ein guted Wiffen bestichen kann, also daß jede Erkenntniß vergeblich, verwerschich ift und einst verworsen wird, die nicht dem Besten bient, und das Wesen umd Gute im höchsten Sinne Einst und baffelbe (XIX. A.).
- 12) 3ch glaube, daß die Bernunft der Unmundigen fich zu beschieden hat vor einer höbern Bernunft, die ihr Recht berwährt hat in der Geschichte durch die Erziebung der Mindigen. 3ch glaube, daß die Bernunft der Mündigen der eignen Irrthums Möglichfeit gedent bleiben und Acht haben soll, daß sie nicht, bessern welleub an dem, was bisher sestlichen die Grundlagen des Guten selber reschitten. 3ch glaube, daß alles Neue, was bestehen soll, nur erwachsen fann aus dem, was soch der Alles zu erhalten. 3ch glaube, daß alles Neue, was bestehen soll, nicht durch den Umsturz, sondern die Vertbildung oder die Berjüngung des Bestehenden oder Bestandenen. 3ch glaube, daß in der Bertingung nur sallen können altgewordene Gullen, doch frischer, höher, weiter treiben muß der alte Kern (XIX. A.).

Drud von F. M. Brodhaus in Leipzig.









